

Bertold Bretholz

## Geschichte Böhmens und Mährens

Zweiter Band Hussitentum und Adelsherrschaft Bis 1620

Beröffentlichung ber Deutschen Gesellschaft für Wiffenschaft und Kunst in Brunn



Paul Sollord' Machf., Reichenberg





DB 205 B7 Bd 2



## Erster Abschnitt.

## Die Hussitenkriege. 1419—1436.

Unter den drei Königen aus dem luxemburgischen Hause, Johann, Karl und Wenzel, Bater, Sohn und Enkel, hat Böhmen binnen einem Jahrhundert eine so rasche auf- und absteigende Entwicklung durchgemacht, wie nie borher oder nachber. Dieser Aufschwung und Niedergang erklärt sich nicht zulett aus dem grundverschiedenen Wesen der drei Fürsten.

Von dem diplomatischen Geschick Johanns, das sich bei Karl in staatsmännische Geschäftsklugheit wandelte, ist bei Wenzel kaum mehr der bescheidenste Rest politischen Verständnisses wahrzunehmen. Johann stellen wir uns vor als eine großzügige Natur von ungebundener Ritterlichkeit, die ihren Tod im Schlachtgetümmel sucht und findet; Karl ist eine mehr bürgerlich behäbige Geftalt, ohne Vorliebe für Kampf und Streit, aber auch ohne Furcht, tätig und pflichtbewußt, umsichtig und rührig; bei Wenzel tritt frühzeitig die Bequemlichkeit und Lässigkeit hervor, die bald in Unentschlossenheit und Teilnahmslofiakeit ausartet, verbunden mit Genufsucht und Robbeit. Die Verschwendungssucht des Vaters weicht beim Sohne einer beachtenswerten Wirtschaftlichkeit und setz sich beim Enkel in Geiz um. Was Johann in kühnen Anfängen vorbereitet, Karl in unverdrossener Arbeit gefestigt hatte die Machtstellung des Hauses Luxemburg und des Königreiches Böhmen, ist durch Wenzels Unfähigkeit zunichte gemacht worden. Er hat die Herrschaft in Deutschland verloren und jene in Böhmen, die er als Erbherr bis an seinen Tod behaupten konnte, seinem Bruder und Nachfolger Sigmund in einem Zustand vollster Verwirrung hinterlassen.

Dieser vierte und lette Luxemburger auf dem böhmischen Thron ist wiederum eine von den drei Vorgängern merklich verschiedene Gestalt; ein buntes Gemisch aus deren auten und schlechten Trieben.1 Ein stattlicher, berühmt schöner Mann, ritterlich, weltklugen Sinnes, von heiterem Gemüt, dabei aber mit unzweifelhaften Neigungen zu Lasterhaftigkeit; ein Schwelger in sinnlichen Genüssen, ein blinder Verehrer des weiblichen Geschlechtes fast ohne Wahl. Nach dem frühen Tod seiner ersten Gemahlin, der ungarischen Maria, mit der er keine Kinder hatte, blieb er sechzehn Sahre Witwer (1392-1408) unbekümmert darum, daß mit ihm das luremburgische Geschlecht ausfterben würde, bis er der blendend schönen, aber wenig sittenstrengen Barbara von Cilli in die Nete ging. Die Ehe, der nur eine Tochter, Elisabeth, entsprang, war keine glückliche, was bei Sigmunds Anlage auch nicht zu erwarten war. Zu Geselligkeit jedweder Art, Turnier und Tanz, Gelage und Jagd, stets bereit, besak er im Verkehr mit den Menschen Eigenschaften, die ihn überall gern gesehen machten. Er wird, und hierin gemahnt er an den Großvater, als leutselig und umgänglich geschildert, Höflichkeit, selbst gegen Niedriggeborene, galt ihm als selbstverständlich.

Eigentümlich berührt an ihm, dem Sohne des überfrommen Karl IV., seine Gleichgültigkeit gegenüber religiösen Dingen. Er hielt äußerlich an den hergebrachten kirchlichen Formen sest, war aber frei von jeder übertreibung, sowohl nach der einen als anderen Richtung. Es gehört gewiß zu den größten Ausnahmen in jener Zeit, daß er sogar gegen die Juden keinerlei Boreingenommenheit empfunden hat. Umso merkwürdiger berührt seine entschiedene Abneigung gegen das böhmische Hussitätentum, die sich wohl nur aus politischen Rücksichten erklären läßt.

In staatlichen Geschäften war er wie der Vater unermüdlich, gewandt und gewinnend, nicht zulett dank seiner glänzenden Beredsamkeit und der Kenntnis von mindestens sieben Sprachen, deutsch, ungarisch, tschechisch, polnisch, lateinisch, französisch, italienisch; ein mittelalterlicher Mithridates. Seine politische Aufgabe war nicht leicht. Der Staat, auf den er sein Hauptaugenmerk richten mußte, war Ungarn, in dem er seit der Vermählung mit Maria (1385) sich als Erbherr sühlte. Aber Ungarn besaß damals an der Türkei und an Venedig ernste

Feinde, so daß Sigmund stetz seine Blicke nach Often und Süden gerichtet halten mußte, um die großen Gesahren, die ihm von dorther drohten, rechtzeitig zu bannen. Was ihm neben Ungarn als Herrschaftsgebiet noch unterstand, konnte die gleiche Sorgfalt nicht mehr beanspruchen. Die Mark Brandenburg, die ihm 1378 nach Karls IV. Tod zugefallen war, hat er schon 1388 wieder preisgegeben, in dem Bewußtsein, zwei so entsernte und verschiedenartige Länder, von denen jedes seinen Fürsten und Herrschaften genaz benötigte, nicht zugleich regieren zu können. Das deutsche Königtum aber, das er seit 1410 innehatte, rückte unter solchen Verhältnissen, ganz so wie zu Zeiten Kaiser Karls IV., wiederum in zweite Linie. Vier Jahre währte es, bedor Sigmund nach erfolgter Wahl überhaupt inz Reich kam, um sich krönen zu lassen; die deutsche Geschichte "kennt kein ähnliches Vorkommnis". Die deutsche Königskrone war Sigmund nur ein Mittel, um leichter in die große europäische Politik eingreisen zu können, sie verlieh seinem Fürstentum Glanz und Würde. Die wirklichen Ksslichten gegenüber dem deutschen Reich bekümmerten ihn wenig.

Nun fiel ihm nach dem Tode seines Bruders Böhmen zu. Eine gefährliche Erbschaft, denn ein Teil des Landes und der Bevölkerung stand in Aufruhr und betrachtete vor allem den neuen Herrscher als Feind. Denn schon seit den Ereignissen in Konstanz machte man ihn als deutschen König nicht ohne Grund verantwortlich für die verhängnisvolle Wendung, die die religiöse Frage, wie man erklärte, "zu Schimpf und Schande für das ganze Reich und die Nation" genommen hatte. Noch bor Huffens Märthrertod hatten ihm dritthalbhundert böhmische und mährische Adlige geschrieben, er hätte all das, was bis dahin in Konstanz geschehen, "leicht verhindern" und bewirken können daß Suß, "wie er frei nach deinem Willen dahin gekommen, auch frei zu uns nach Böhmen zurückkehre". Sie gaben ihm deutlich zu verstehen, daß sich das auch "für einen guten und gerechten König und Herren" geziemt und "zur Kräftigung seines guten Ruses, sowie des Friedens und der Ehre Böhmens und ihres treuen und besonderen Eifers für ihn auf immerdar" beigetragen bätte.2 Der

weitere Gang der Ereignisse hat das Verhältnis dieser mächtigen Partei in Böhmen zu Sigmund nur verschlechtert. Nicht nur infolge Sussens und Hieronymus' Berbrennung als Reter, sondern auch, weil es gewiß nicht unbekannt blieb, wie verächtlich er sich in seinen Briesen an Wenzel über die Verhältnisse in Böhmen aussprach, daß er nichts lebhafter wünsche, als die Wiklisiten und Hussissen, "ersäusen" zu können."

Bürde er nun nach übernahme der Erbschaft imstande sein, diesen Groll gegen sich zu bannen? Dann hätte Böhmen allerdings als Bindeglied zwischen Deutschland und Ungarn eine ganz außerordentliche Vermehrung seiner Macht bedeutet. Als Herrscher der drei gewaltigen Reiche, die alles Land vom Abein dis an die untere Donau umfaßten, würde er eine Stellung eingenommen haben, wie noch nie ein deutscher König und Kaiser. Eine ganz neue Weltlage von ungeahnter Wichtigkeit hätte sich

herausgebildet.

Es schien für Sigmund ein Vorteil zu sein, daß die böhmische Krone damals kein so einheitliches Gefüge darstellte, wie fpäter, daß die zugehörigen Länder Mähren, Schlesien, Lausit in ihrer Verfassung und Verwaltung, politisch und kulturell ziemlich unabhängig von Böhmen dastanden, so daß an ein gemeinsames und einheitliches Vorgehen nicht von vornherein zu denken war. Lagen doch auch die religiösen Verhältnisse in jedem der vier Länder anders. In Mähren hatte der Huffitismus auch schon Wurzel gefaßt, beim niederen Adel, beim Alerus, bei der flawischen bäuerlichen Bevölkerung. Doch war im ganzen der Katholizismus hier noch unerschüttert und fand entschlossene Verteidiger, einerseits in den zahlreichen blühenden deutschen Städten, anderseits im Olmüßer Bistum mit seiner kriegerischen Lehensmannschaft unter der Kührung Bischof Johanns mit dem Beinamen "der Eiserne", in den reichen Alöstern, in dem überwiegenden Teil des hohen Adels. Noch zu Beginn des Jahres 1421 schrieb ein zeitgenössischer Chronist daß bis dahin in Mähren nur wenige "Ungläubige" waren. Noch einheitlicher katholisch und deutsch waren die schlesischen Lande unter Vortritt der wirtschaftlich mächtigen Stadt Breslau und die beiden Lausit. Aus religiösen und nationalen Gründen

konnte somit Sigmund in den sogenannten Nebenländern der böhmischen Krone jeder Unterstützung sicher sein.

Die hufsitische Welle brandete vorläufig heftig nur in Böhmen, woselbst alle Stände und Schichten der Bevölkerung von dem neuen firchlichen Geiste durchsett waren: viele hohe Adlige, die zugleich die höchsten Landesbeamten waren, ein Großteil der Ritterschaft, die eine kampsbereite und kriegsgeübte Macht darstellte, dann das niedere Bolk in Prag und anderen Städten, das sehr bald die Macht an sich riß, am meisten aber die tschechische Bauernschaft und die Geistlichkeit. Nur erschien diesen verschiedenen Kreisen die neue Lehre in ganz verschiedenem Lichte, so daß sich mannigfache Richtungen im Hufsitismus ausbildeten. Im äußeren Verlauf der kriegerischen Ereignisse spielen aber zunächst nur zwei einander von Anfang an schroff gegenüberstehende Parteien eine maßgebende Rolle. Die eine war die gemäßigte unter Leitung der Prager Universität und des Prager Rathauses stehende Vartei der "Utraquisten" oder "Kalixtiner" (Kelchner), für die auch bald der Name "die Prager" auffam. Sie bildeten gleichsam das bürgerliche Element des Suffitentums, dem der utraquistisch gesinnte hohe Abel am nächsten stand. Diese Bartei war anfangs vor allem keine Geanerin des Königtums als folden und auch der Gegensatzum Katholizismus war nicht allzugroß. Er spricht sich am deutlichsten aus in den sogenannten vier Prager Artikeln, die am 1. August 1420 in eine feste Form gebracht wurden und das eigentliche Glaubensbekenntnis der Utraquisten enthielten. Sie lauten in aller Kürze: 1. freie Prediat der Geiftlichen, unbeeinflußt von ihren Kirchenoberen; 2. Spendung des Abendmahles unter beiderlei Gestalt; 3. Aufhebung des weltlichen Besitzes der Kirche und ihrer Diener: 4. Beseitigung der Todsünden und ihre Bestrafung durch die weltliche Obriateit.

Neben diesen "Utraquisten" hatte sich aber frühzeitig aus denselben Burzeln eine radikale hussitische Partei herausgebildet, für die sich der Name "Taboriten" sestsete. Ihre Entstehung ist eigenartig genug.

Wie wohl auch an anderen Orten, wo Anhänger der Rommunion unter einerlei und beiderlei Gestalt neben einander wohnten, gerieten insbesondere in der Gegend von Bechin im mittleren Böhmen Geistlichkeit und Volk beider Bekenntnisse in schroffen Gegensatz zu einander. Hier war die Erinnerung an Suk besonders lebhaft, weil er nach dem Verlassen Prags im Sahre 1412 sich längere Zeit in diesem Gebiete aufgehalten hatte, lehrend und predigend unter dem Landvolk herumgezogen war. Seine ganze Lehre verdictete sich dann bekanntlich kurz nach seinem Tode in der neuen Art der Abendmahlseier unter beiderlei Gestalt des Brotes und Weines, von der Suk furz vor seinem Tode Kenntnis genommen hatte, die aber von ihm weder ausgeübt noch gelehrt worden war. Es heißt, daß der Urheber eigentlich ein Deutscher, Magister Veter von Dresden gewesen ist, der später, 1421, in Regensburg als Wiklisit verbrannt wurde. Er gewann Anhänger Huffens dafür, darunter Jakob von Mies, der die Form in Prag und Böhmen einführte wo das Volk mit Begeisterung nach der neuen Einrichtung griff, durch die man sich sichtlich vom alten Katholizismus abhob. Dem suchte nun die katholische Priesterschaft zu wehren, bezeichnete jene als Arraläubige und Häretiker und vertrieb sie aus den Kirchen. Das hatte zur Folge, daß die Verdrängten sich enger an einander schlossen und nach einem Ausweg suchten, um unabhängig von der unduldsamen katholischen Geiftlichkeit ihre religiösen Bedürfnisse zu befriedigen. Im Umfreis von Bechin entschlossen sie sich — es war im Frühjahr 1419, als König Wenzel in Prag und überall im Lande entschiedener gegen die Huffiten auftrat — auf einer Bergkuppe, die aus einer weiten Ebene beraußragte, auf einfachste Art eine Ravelle au errichten, indem über eingerammte Aflöcke ein großes Linnen ausgebreitet wurde. Den Ort nannten sie nach biblischem Vorbild "Berg Tabor". Hier kamen sie zu bestimmten Reiten zusammen, hielten Gottesdienst ab, empfingen das Sakrament sub utraque, dann brachen sie das Zelt wieder ab und gingen ruhig ihrer täglichen Beschäftigung nach. Die gläubigen Besucher dieser frommen Stätte nannten sich "Taboriten". Der Ruf dieser Einrichtung verbreitete sich alsbald allerorten, fand auch Nachahmung, besonders berühmt blieb aber der Ursprungsort. An den Festtagen kamen die Anhänger unter Führung ihrer Priester aus der näheren und weiteren Umgebung nach "Tabor"; nicht nur aus den umliegenden Dörfern und Städten, sondern bald auch aus Prag und Pilsen, Taus und Königgrät und auch aus mährischen Gemeinden. Es gab bald "Taboriten" auch außerhalb Tabors, im ganzen Lande.

Alle Verbote des Königs und auch der katholischen Barone an ihre Untertanen, diese Versammlungen zu besuchen, blieben wirkungslos. "Wie der Magnet das Eisen anzieht", vergleicht der Chronist Laurenz, "so lockte und zog der Verg Tabor die Vauern zu sich". Am 22. Juli (Maria-Magdalenentag), also noch zu Wenzels Lebzeiten, sollen sich weit mehr als 40.000

Menschen am Berge Tabor zusammengefunden haben.

Gegen diese Taboriten erhob man von katholischer Seite die schwersten Vorwürfe. Man sagte, daß bei ihnen Schuster und Schneider den Gottesdienst versehen, da sie einen Unterschied zwischen Priestern und Laien nicht anerkannten, daß ihre Geiftlichen mit Bart und ohne Tonsur einhergehen, in den gewöhnlichen Gewändern die Messe zelebrieren. Man hielt ihnen vor, daß sie Kirchenbiicher und Bilder, Relche, Monstranzen und Religuien mißachten, daß sie überhaupt gegen Kirchen und Altäre Sak begen und den Glauben verbreiten daß diese nicht zu Gottes, sondern irgendeines Seiligen Ehre dienen und daher ebenso zu vernichten seien, wie alles, was sie enthalten. Man fagte, daß sie die Klöster als "Räuberspelunken" bezeichnen, das geheiligte Chrisma, das Krankenöl und Taufwasser nur als menschliche Erfindungen ansehen, daß sie die Ohrenbeichte meiden, das Fegefeuer leugnen, die Fürbitte der Beiligen, die Schriften der heiligen Bäter verspotten. Man stellte sie mit einem Worte als Leugner und Lästerer des ganzen kirchlichen Rults hin und wir gewahren, wie sich hiebei schon religiöse mit sozialen Fragen zu vermengen begannen.

Bis zu einem gewissen Grade waren auch wirklich solche Anschauungen unter diesen Laboriten verbreitet, ja mußten sich ausbilden, wenn man sie aus den katholischen Kirchen ausschloß und aller Behelfe, das religiöse Gefühl in herkömmlicher Weise zu befriedigen, beraubte. Diese Gegensätze konnten aber auch leicht zu Gewalttätigkeiten von beiden Seiten verleiten, insbesondere wenn die Macht fehlte, Ordnung und Recht zu schützen. Und das geschah in den letten Wochen der Regierung Wenzels und unmittelbar nach seinem Tod, zuallererst in Brag, der Hauptstadt. "Denn da kein König und Fürst in Forgel herrschte, auf den die Untertanen Rücksicht zu nehmen hatten, tat jeder, was ihm recht schien", kennzeichnet Laurenz die Lage und fährt fort: "Nie zubor hat ein Auge gesehen, ein Ohr gehört, noch ein menschliches Herz empfunden, was und wiediel infolge dieser verpesteten Lehren durch das Volk Böhmens geschehen ist, das vorgab, für die Freiheit des Gesets Gottes und gegen die Diener des Antichrists die Waffen zu erheben". Er meint bor allem den furchtbaren Sturm gegen katholische Kirchen und Geistliche, Alöster, Mönche und Ronnen, der in Prag einsetzte; den Beginn jener dritthalbjährigen Beriode, von Mitte August 1419 bis Ende 1421, von der man mit Recht gesagt hat, sie könne für zwei Sahrhunderte böhmischer Geschichte gerechnet werden, so vom Grunde aus habe sie alle Verhältnisse im Lande umgewandelt.7

Dern gleich am Tag nach Wenzels Tod, am 17. August, begann dort ein gefährlicher Umzug der Bolksmassen von Kirche zu Kirche, von Kloster zu Kloster, verbunden mit Bedrohungen und Vergewaltigungen der geistlichen Insassen, sowie mit Beschädigungen und Verwüstungen der Gebäude außen und innen. Die größte Wut richtete sich gegen das Karthäuserkloster, weil die Karthäuser sich allerorten als Gegner Hussen und aller Neuerungen hervorgetan hatten. Der wegen seiner Schönheit viel bewunderte Bau, von König Iohann begonnen und unter Karl IV. etwa 1363 vollendet, wurde zunächst vollständig ausgeplündert, die wenigen Mönche, die nicht geflohen waren, sührte man ins Kathaus ab, um sie dann auszuweisen; am solgenden Tage brannte man Kirche und Kloster nieder, "so daß nur die kahlen Mauern übrig blieben".

Das Beispiel Prags zündete sofort in einigen anderen Städten Böhmens, in denen das hussitisch gesinnte Volk stark

genug war Unruhen zu erregen, in Alattau, Pifek, Pilsen, Königgrät, Laun, Saaz, Bittingau, Budweis, also in den berschiedensten Gebieten des Landes. In diesen Wirren gingen auch schon Menschen zugrunde: Geistliche und Weltliche, Adelige, Kitter und Bürger, Männer, Frauen und Kinder, wie berichtet wird. In Beraun wurden schon im Jahre 1419 dreiundfünfzig Inwohner, Priester, Magister und Mönche, und mit ihnen drei Kittersleute "gleichsam in einer Stunde" verbrannt.

In solcher Gärung und Wirrnis befand sich Böhmen, als Sigmund davon Besitz ergreifen sollte. Infolge seiner Inanspruchnahme durch die ungarischen Angelegenheiten, wahrscheinlich auch wegen seiner bekannten Art, unleidliche Geschäfte aufzuschieben, ließ er zunächst den Dingen ihren Lauf übertrug der Königinwitwe Sophie, die sich schon seit langem als Gönnerin des Huffitentums gefiel, und einigen hohen Abeligen mit dem utraquistisch gesinnten Cenek von Wartemberg an der Spite die Regierung, denen nun auch die Aufgabe zufiel, den Aufruhr niederzuwerfen. Ihre halben Maßregeln führten zu neuen schweren Kämpfen wie auf dem Lande so auch in Brag. Am 25. Oktober mußte die königliche Besatung die Wischehrader Burg den Aufständischen überlassen; am 4. November bedrohten diese auch schon die ganze Kleinseite und alle Gebäude bis knapp an das Schloß: die Königinregentin floh mit Ulrich von Rosenberg mitten in der Nacht und suchte in einer der königlichen Burgen Schut vor denen, die sich bisher ihrer Förderung zu erfreuen gehabt hatten. Die Prager Burg wurde zwar behauptet, aber — "es war für viele eine Nacht von Furcht und Schrecken, Sorgen und Wehklagen, nur vergleichbar dem Tag des jüngsten Gerichts", schreibt Laurenz. der Augenzeuge aller dieser Ereignisse.

Richt ohne große Schwierigkeiten brachte die Regierung am 13. November einen Waffenstillstand mit den Pragern zustande, der dis zum 23. April 1420 dauern sollte. Sie verpflichtete sich die Kommunion unter beiderlei Gestalt im ganzen Lande zu schützen, dafür wurde ihr die Burg Wischehrad von den Ausständischen zurückgestellt. Die Angst der "Prager" vor dem in der Stadt und im Lande überhandnehmenden Kadikalis-

mus, den man nur schaften ließ, wenn man ihn benötigte, hieß sie diesen wenig günstigen Vergleich schließen, mit dem keineswegs alle einverstanden waren.

Eine kurze Ruhepause trat ein. Und nun, im Dezember 1419, kam auch Sigmund, zwar nicht nach Prag, aber doch nach Brünn, um vorerst hier einen Landtag zu versammeln und Seerschau zu halten über seinen Anhang. Auch eine Gesandtschaft der "Brager" stellte sich ein, um Sigmund als ihrem Herrn und König zu huldigen, zugleich aber auch Anerkennung zu fordern für eine Anzahl von Artikeln, die auf einem ohne Wissen und Willen des Königs abgehaltenen Prager Landtag beschlossen worden waren und das kirchliche. politische und nationale Programm der Utraquistenpartei beinhalteten.8 Thre huffitische Gefinnung trug die Gefandtschaft offen zur Schau, indem sie ihre eigene Geistlichkeit mit sich brachte und sich von den katholischen Kirchen fernhielt. Sigmund vermied jedwede entscheidende Zusage, äußerte sich aber unwillig über verschiedene kriegerische Vorkehrungen, die die Prager zu ihrer Verteidigung gegenüber den beiden königlichen Burgen, Fradschin und Wischehrad, getroffen hatten, forderte ihre sofortige Beseitigung, gebot die Rückfehr der Vertriebenen und Geflohenen und befahl, die katholische Geistlichkeit fortan in keiner Weise zu belästigen, sowie seine Ankunft in Brag abzuwarten. Er aber begab sich nicht dahin, sondern zunächst, zu Beginn des Jahres 1420, nach Breslau, wohin er schon Ansang Oktober einen Reichstag für den 11. Dezember einberufen hatte, der denn auch mit der üblichen Verspätung, mit der bei Sigmunds sprickwörtlicher Unbunktlichkeit stets gerechnet werden mußte, unter reger Beteiligung der Fürsten und Städte aus dem Reich abgehalten wurde.

Während seines dortigen Aufenthaltes, der sich Monate hinzog, ließ er an verschiedenen Regierungsmaßregeln deutlich erkennen, daß er nicht gewillt sei, wegen der religiösen Frage zu unterhandeln, weder Taboriten noch Utraquisten noch sonst welche Richtung dulden werde, vielmehr entschlossen sein Biderstand mit Gewalt zu brechen. Die Straßburger Gesandten beim Reichstag meldeten schon im Januar 1421 an ihre

Stadt, der König plane von Breslau nach Prag zu ziehen "und wölle die Huffen strafen umb den Ungelouben", außer sie ergeben sich vorher, aber auch in diesem Falle behalte er sich vor "etsiche", die den Anfang gemacht haben, zur Berantwortung zu ziehen. OM 10. Februar erließ er an die Stände und Städte im Saazer Kreis — und wahrscheinlich in gleicher Weise an alle übrigen Kreise Böhmens — einen strengen Befehl nirgend "die Wiklefie zu unterstüten", Städten, in denen sie herrsche - er nennt nur Pilsen, Biset und Königgrät — weder Hilfe noch Rat zu gewähren, vielmehr sich darum zu bekümmern, daß "alle gänzlich von demfelben neuen Glauben entwichen". Er ließ es geschehen, daß während seines Aufenthaltz in Breslau ein Prager Bürger, Johannes Arafa, der sich dort offen als Hussit bekannte, durch das Stadtgericht zum Tode verurteilt, geschleift und verbrannt wurde, daß ein anderer Prager, ein Abgesandter der Universität, zur Abschwörung seines Glaubens gezwungen wurde, um ähnlichem Geschick zu entgehen. Er gab Weisungen an schlesische und lausitische Städte, wie mit gefangenen Suffiten zu verfahren sei. Und schließlich veranlaßte er Papst Martin V. oder bestärkte ihn in seinem Entschlusse, die gesamte Christenheit zu einem Areuzzug gegen "wiklifitische und hussitische Reperei" aufzurufen. Denn schon am 22. Februar 1418 hatte dieser durch eine Bulle berfündet, daß die Bäresie, die "insbesondere im Königreich Böhmen und in der Markgrafschaft Mähren und diesen benachbarten Gebieten" entstanden sei, ohne jedes Zugeständnis ausgetilgt werden müsse. 11 Jest erließ er am 1. März 1420 von Florenz aus die "Areuzbulle" (Omnium plasmatoris domini), die zu allererst am 17. März in der Breslauer Kirche feierlich berfündet wurde.12

Soldhe sichere Anzeichen einer Böhmen drohenden kriegerischen Unternehmung Sigmunds an der Spike eines Kreuzheeres blieben Utraquisten und Taboriten nicht verborgen und trieben sie zu Gegenmaßregeln, die umso kräftiger ausgebaut werden konnten, je länger Sigmund mit dem Zuge zögerte. Bor allem erfolgte in jenen ersten Monaten 1420, da Sigmund in Breslau Hof hielt, eine für die Folgezeit höchst bedeutsame

Umgestaltung der Verhältnisse in Tabor durch zwei Männer, die zum Kampf gegen Sigmund und sein böhmisches Königtum bis aufs äußerste entschlossen waren: Nikolaus von Huk und

Johann Ziska.

Aus der Borgeschichte des ersten wissen wir nur, daß schon König Wenzel ihn im Verdacht hatte, er wolle an der Spite feines Anhangs ihn bom Throne stürzen und sich an seine Stelle seken, weshalb er aus Brag verbannt worden war. Später kehrte er wieder dahin zurück und war bei dem Sturme auf die Kleinseite und die Prager Burg Anfang November 1419 einer der Hauptanführer. Der Chronist Laurenz, der nicht zu seinen Freunden gehörte, kann nicht umhin, ihn als einen Menschen "von großer Klugheit und Voraussicht" zu bezeichnen und fagt von ihm ein andermal, daß er "von allen Taboriten im Handeln der verschlagenste" gewesen sei. Der Prager Waffenstillstand, den er mißbilligte, veranlaßte ihn die Stadt zu verlaffen und sich in Tabor einen neuen Wirkungstreis zu schaffen. Da aber Nikolaus schon in den Kämpfen des Jahres 1420 fiel, überragt ihn an Namen und Bedeutung Johann Ziska.18

Er dürfte um 1375 geboren sein. Aus den ersten Jahrzehnten seines Lebens ist glaubwürdig nur überliefert, daß er lange Zeit im Hofdienst König Wenzels stand, an dessen Feldzügen sich beteiligte, dabei ein Auge einbüßte und das Kriegsbandwerk praktisch erlernte. Ein fleißiger Besucher der Predigten Sussens in der Bethlehemkavelle, wurde er ein begeisterter und überzeugter Anhänger der neuen Lehre, vor allem ein entschiedener Jeind der katholischen Briefterschaft und des Mönchtums, galt aber anfanas als Mitalied der gemäßigten Utraquisten oder "Prager". Er wird schon als Teilnehmer bei dem Sturm auf das Prager Neuftädter Rathaus am 30. Juli 1419 genannt, verblieb aber auch nach Wenzels Tod im Hofdienst. Während der Belagerung der Burg Wischehrad durch die Prager im Oktober dieses Jahres gehörte er zur dortigen königlichen Besatzung, trat aber nach der Erstürmung und übergabe auf die Seite der Prager und schon beim Kampf um den Sradschin im folgenden Monat kämpfte er gegen die königlichen

Statthalter und tat sich in einer Weise hervor, daß er beim ganzen Volke bekannt wurde und fortan eine erste Führerstelle einnahm. "Denn damals begann er zu kämpfen und kämpfte bis an sein Lebensende", heißt es in einer gleichzeitigen Quelle. Auch er war ein Gegner des Waffenstillstands bom 13. November aber außerstande ihn zu verhindern, verließ er Prag und ging mit seinem Anhang nach Pilsen, der "Sonnenstadt", wie die Suffiten sie damals nannten, in der Hoffnung, hier einen neuen Stütpunkt für seine Partei zu gewinnen, die eine Mittelstellung zwischen Taboriten und Pragern einnehmen sollte. Allein Ziskas Festsetzung in dieser Stadt, die noch keineswegs dem Huffitismus ganz berfallen war, führte zu Kämpfen mit dem mächtigsten Adligen jenes Kreises, Bohuslaw von Schwamberg, eines eifrigen Katholiken und ergebenen Anhängers Sigmunds. Die Stimmung in der Stadt, die unter den Kriegsnöten schwer litt, schlug um, und als auch ein von den Statthaltern abgefandtes Hear unter Wenzel von Duba heranzog, um Vilsen zu belagern, erkannte Riska die Unhaltbarkeit seiner Stellung. Er trat in Berhandlung mit Duba und erhielt für sich und seine Getreuen freien Abzug. Unter fortwährenden Bedrängungen durch adelige Gegner schlug er sich kämpfend (Schlacht bei Sudomier am 25. März 1420) zu den Taboriten in Südböhmen durch, zu denen er schon früher von Vilsen aus Beziehungen angeknüpft hatte.

Die Berstärkungen, die die Taboriten auf diese Weise erhielten, ließen hier einen Plan reisen, der schon seit längerer Zeit erwogen wurde, ja schon in Durchführung begriffen war. Der Berg Tabor bot weder genügende Sicherheit, noch hinreichende Unterkunft für die Wenge, die sich hier ansammelte und beisammen bleiben wollte. Man suchte nach einem geeigneteren Orte und sand ihn in einer nicht weit davon gelegenen Feste und ehemaligen Stadt namens Fradischt, die in den Kämpsen Otakars II. mit seinem Adel zerstört worden war. Nun wurde die Burg ihrem rechtmäßigen Besitzer entrissen und die Stadt wieder aufgebaut. Es ist die Gründung der heutigen Stadt Tabor — der biblische Name wurde übernommen

etwa eine Weaftunde von jenem älteren Berg Tabor entfernt, bon dem die ganze Bewegung ausgegangen war.14 Der einstmalige linke Flügel der "Prager" unter Ziska ging nunmehr in den Taboriten auf, allein Ziska nahm fortan die erste Stel-Iung unter ihnen ein, wenn auch mehrere Hauptleute von gleichem Rang eingesetzt wurden. Ziska ließ es sich vor allem angelegen sein, das Taboritenvolk, das sich zum großen Teil aus Bauern und kleinen Handwerkern zusammensette, über die eine Anzahl fanatischer Priester und entschlossener Ritter (niederer Adel) die Herrschaft führte, friegerisch auszubilden, so daß es binnen kurzem zu größeren Unternehmungen zu gebrauchen war. Sie begannen schon im April 1420, als die Sammlung des Kreuzheeres unter Sigmund keinem Zweifel mehr unterliegen konnte. Es gelang den Taboriten, um nur das Wichtiaste anzuführen, am 5. April (Charfreitag) das Städtchen Wozik, wenige Meilen von Tabor entfernt, einzunehmen, obwohl eine Besatung von etwa 2000 Reitern dort lag, am 24. April das Klofter Mühlhaufen niederzubrennen, gleichzeitig sich das hussitisch gesinnte Visek zu sichern, tags darauf das entferntere Prachatik zu stürmen, von dort in den Villner Areis vorzustoßen, Kloster Nepomuk zu zerstören, auf dem Rückweg, da Grüneberg von Bohuslaw von Schwamberg tapfer verteidigt wurde, Burg Rabie bei Horazdiowitz, die einem Riesenberger gehörte und als äußerst fest und sicher galt, zu brechen.

In ähnlicher Weise, wie Tabor ganz Südböhmen, so beherrschte in Nordostböhmen der Berg "Horeb" bei Hohenbruck das ganze Königgrätzer Gebiet. Die "Horebiten", wie sich die Husseligen Herrn hier nannten, standen unter der Ansührung des hochabeligen Herrn Hinso Krussina von Lichtenburg und einiger Kitter. Ihren Angriffen unterlag unter anderem die Stadt Bidschow und das herrliche Kloster Münchengrätz, das ausgeplündert und völlig niedergebrannt wurde; unbehindert zogen sie sodann nach Krag zur Unterstützung der dortigen Kriegspartei.

Denn so verderblich und gefährlich diese über große Teile des Landes sich ausbreitende Herrschaft der Taboriten auch war, lesten Endes lag die Entscheidung denn doch bei der Hauptstadt. Von ihrer Stellungnahme zu Sigmund hing das Schickfal ganz Böhmens ab. Mit ihr im Bunde und unterstützt von seinen eigenen bedeutenden Kräften und den zahlreichen ihm treu gebliebenen Adligen, Städten und Klöstern wäre er stark genug gewesen, die Ruhe im Lande herzustellen, von welcher Seite immer sie gestört würde.

Allein schon geraume Zeit vor Ablauf des Waffenstillstands (23. April 1420) konnte man gerade in Prag ein stetes Anwachsen der königfeindlichen Stimmung feststellen. Die berhetzenden Predigten fanatischer Priester kamen wieder in Schwung und riffen das Volk mit. Am stärksten wirkte Johann von Selau, so genannt nach seiner früheren Zugehörigkeit zu diesem Kloster, das er verlassen hatte, nunmehr Brediger an einer der großen Kirchen in Prag-Neustadt. Seine glübende Beredsamkeit erhöhte er noch, indem er seinen Predigten den Text der Apokalypse (Offenbarung) des Apostels Johannes zugrunde legte, mit ihren schaurigen Bildern von dem höllischen Ungeheuer des feurigen Höllendrachen, die er in geschickter Weise auf Sigmund, den Stifter des Drachenordens, anzuwenden wußte. Er war es auch, der schon am 3. April die Massen des Volkes vor das Altstädter Rathaus führte, um sie von neuem schwören zu lassen, den Kelch bis zum äußersten zu verteidigen. Neue Hauptleute wurden für die Alt- und Neustadt gewählt, denen man neben verschiedenen militärischen Bollmachten die Schlüssel der Rathäuser und Stadttore übergab. Und schon in den folgenden Tagen ging es an Schukarbeiten zur Verteidigung der durch die Burg Wischehrad besonders gefährdeten Neustadt Prag, an denen sich Jung und Alt. Männer, Frauen und Kinder beteiligten, unbekümmert um die höhnenden Zurufe der Besatung: "die Gräben werden euch nicht nuten, wenn ihr euch eurem Erbherrn Sigmund, dem römischen und ungarischen König, widerseten wollt". Die tampfbereite Stimmung der Prager Suffiten erregte in gewissen Kreisen der Stadtbevölkerung Sorge und Furcht, nicht fo fehr bor den "Säretikern", wie der Chronist fagt, sondern weil man in der überzeugung lebte, Sigmund werde mit den

schen; "fliehen wir also", so rieten sie, "so schnell als möglich an sichere Orte, damit wir nicht mit ihnen zugrunde gehen". So kam es, daß ein Teil der Bürgerschaft die Stadt verließ und sich vornehmlich in den Schutz der Prager und Wischehrader Burg begab. Es war also die Angst vor den scheinbar unausweichlichen Gefahren, die der Stadt drohten, was sie zum Preisgeben von Haus und Hof veranlaßte. Oben aber mußten sie sich dann gegenüber den baronalen Burgherrn, die auf dem Fradschin und Wischehrad schalteten, verpflichten, an dem bevorstehenden Kannts gegen die Stadt

Prag teilzunehmen.

Dazu kam es aber nicht. Am 17. April, eine Woche vor Ablauf des Waffenstillstandes war Wartemberg, der Burghauptmann und erste Statthalter in Böhmen, nach Prag zurückgekehrt, nachdem er sich längere Zeit am Hoflager König Sigmunds aufgehalten hatte. Dort hatte er, der eifrige aber geheime Utraquist, die überzeugung gewonnen, daß der König es bei seiner Unternehmung gegen Böhmen auf alle Anhänger des Kelches, radifale und gemäßigte, Taboriten und Prager, abgesehen habe. Vor dem König hatte er seine wahre Gefinnung verborgen gehalten, so daß er mit allen Vollmachten in seine alte Stellung zurückfehren konnte. Diese nütte er nun aus, um Sigmunds Kriegsplan zu durchkreuzen. Nach Bereinbarung mit seinem engeren Anhang nahm er die königstreuen Hauptleute in Haft, bemächtigte sich der Burg und vertrieb vor allem die hieher geflüchteten Prager Katholiken, die nun in furchtbarstes Elend gerieten, da Wartemberg sich auch ihres ganzen Besitzes bemächtigte, des Geldes, des mitgebrachten goldenen und silbernen Geschmeides, anderer Aleinodien und Dinge. Alles Bitten und Flehen blieb nut-Ios. Als Bettler mußten fie ihre Zufluchtstätte verlaffen und in Wischehrad, Kuttenberg und anderen königstreuen Orten Schut suchen.

Sodann schloß Wartemberg sofort ein Bündnis mit der hussitischen Partei in Prag "zur Verteidigung der Wahrheit" und zum Rampf gegen König Sigmund. In Rundschreiben, die die Siegel Wartembergs, seines Mündels Ulrich von Rosenberg und der beiden Prager Städte trugen, wurde das ganze Land Böhmen und auch Mähren aufgesordert, Sigmund nicht länger als König anzuerkennen. Sie nennen ihn "einen großen und grausamen Feind des Königreichs und der tschechischen Sprache", sie mahnen und drohen, verkünden von neuem die vier Prager Artikel, sür die sie eintreten wollen "und nichts anderes". Noch entschiedener lautete ein Manifest, das die Prager allein wahrscheinlich an alle übrigen königlichen Städte Böhmens außsandten.<sup>15</sup>

Das hussitiche Böhmen, der Abel, die Prager und die Taboriten, schienen zum Kampf gegen Sigmund und das Kreuzheer geeinigt. Der Aufruf Bartembergs und seiner Bundesgenossen trug das Datum des 20. April 1420. Am 9. April, am Dienstag nach dem Oftersest, war Sigmund von Breslau aufgebrochen und zunächst nach Schweidnitz gezogen. Hier erst sammelte sich in den nächsten drei Wochen "grot Volf", mit dem er dann "über den böhmischen Wald" in Böhmen eindrang, zuerst in Germer (Faromierz), dann in Königgrätz halt machte. In dieser stark dem Hussitismus zuneigenden Stadt verweilte er neun Tage, "setzte den behmischen Kat ab und machte einen deutschen Kat", dann begab er sich nach Kuttenberg; "da fand er noch gute Christen überall". Auch die von der Prager Burg Vertriebenen, die zum großen Teil hier Zuslucht gefunden hatten, "freuten sich alle seiner Antunst". Wan empfing ihn in einer Prozession, an der sich über "tausend Berggesellen" beteiligten, die ihm versprachen, sie wollten mit dem König "durch des Christesglauben willen in den Tod gehen".

Die uralte deutsche Bergstadt Auttenberg war damals einer der sessetzen Sitze des Katholizismus und des Deutschtums. Sie hatte auch schon vorher und auf eigene Berantwortung den Kampf vor allem gegen die Taboriten aufgenommen. "Lon so entsetzlicher Grausamkeit — schreibt der utraquistische Chronist Laurenz — entbrannte das Bolk in Kuttenberg, daß binnen kurzer Zeit mehr als 1600 Menschen dort elend niedergemacht und in die Schächte geworfen

wurden, so daß die Senker oft bei der Mordarbeit ermatteten". Ja es heißt sogar, daß man für eingefangene Taboriten Geldpreise aussetzt; den Schacht, der die meisten Opfer aufnahm,

nannte man zum Sohn "Tabor".

In dieser dem alten Glauben und dem König blind ergebenen Stadt schlug Sigmund Mitte Mai sein Hauptquartier auf, eine neue Herausforderung feiner Gegner. Und doch versuchte es wenigstens nach dem Berichte unserer Sauptquelle, des Laurenz, die gemäßigte Partei in Prag noch einmal mit dem König zu verhandeln. Sie schickte nach Kuttenberg eine Gesandtschaft, die um nichts anderes gebeten haben foll, als daß Sigmund die Relchkommunion gestatte; er möge ihnen alle bisherigen Ausschreitungen verzeihen, dann wollten sie ihm nicht nur die Tore öffnen, sondern die Mauern niederreißen und ihn anflehen, zu ihnen zu kommen. Allein Sigmund sei ihnen, die sich nur allzu tief erniedrigten, wie ein zweiter "aufgeblasener Lucifer" entgegengetreten, habe ihnen befehlen wollen, vorerst alle Verteidigungswerke, die sie inzwischen aufgerichtet hatten, niederzureißen alle Waffen abzuliefern, dann werde er in Prag erscheinen und ihnen bis zu einem gewissen Grade Gnade gewähren (aliqualem gratiam). Diese schroffe Antwort hätte die Prager zum äußersten Widerstand angespornt. Es scheint aber, daß die unmittelbare Ursache eine andere war. Gleichzeitig mit den Pragern hatte auch der eben erst von ihm abgefallene Burghauptmann Wartemberg mit Sigmund vertrauliche Verhandlungen angeknüpft, die rasch zu einem günftigen Ergebnis führten. Für das Zugeständnis, daß ihm und seinen Angehörigen volle Verzeihung für seinen Verrat zuteil werde und daß er auf seinen Gütern den Kelch gebrauchen lassen dürfe, verpflichtete er sich das Bündnis mit den Pragern preiszugeben und die Prager Burg den königlichen Leuten frei zu überlassen. Diese Auslieferung vollzog sich insgeheim ohne Wissen der Prager in der Nacht vom 6. zum 7. Mai und erregte einen so furchtbaren Wutausbruch in der Stadt, daß begreiflicherweise alle gemäßigten Elemente in den Hintergrund geschoben wurden. Man versuchte eine Erstürmung der Burg, die aber mißglüdte, und rächte sich dafür an Klöstern und Kirchen; Strahow mit seinen einzigartigen Schätzen an Kunstwerken, Kirchengeräten, Bildern, Handschriften usw. ging in Flammen auf; tagelange Kämpse zwischen den Bragern einer-, den Besatungen der beiden Burgen Hrabschin und Wischehrad anderseits folgten; von einer Fortsührung der Verhandlungen zwischen den Pragern und dem König in Kuttenberg konnte nicht mehr die Kede sein; der Krieg war unausweichlich.

Die Prager, die sich allein zu schwach fühlten, Sigmund entgegenzutreten, riesen nun die Taboriten aus allen Teilen des Landes zu ihrer Unterstützung herbei, diese fanatischen zu jedem Opfer bereiten Kämpfer. Die Horebiten unter Krussina von Lichtenburg waren schon seit einiger Zeit in Prag. Nun kamen noch die Taboriten unter der Führung Ziskas, Nikolaus' von Huß und der anderen Hauptleute, die Hussisten aus Saaz, Laun, Schlan, Königgrätz und von andersher; ihr Zug war gekennzeichnet durch neuerliche Verwüsstung und Niederbrennung von Städten (Beneschau) und Klöstern (Brewnow, Postelberg). Wo immer sie mit ihren Gegnern zusammenstießen, blieben sie Sieger. Selbst einen gefährlichen Angriff auf Tabor, der von Ulrich von Kosenberg, dem mit dem Bartemberger auf die königliche Seite übergetretenen mächtigsten Herrn in Süddöhmen, versucht wurde, schlugen sie am 30. Juni mit großem Erfolg ab. Brag, die Verwaltung der Stadt, das ganze Leben und Treiben daselbst in jeder Hinstadt, geriet ganz unter ihre Führung.

Inzwischen hatte auch Sigmund in Auttenberg sein Areuzbeer zusammengebracht. Die Markgrafen Friedrich und Wilbelm von Meißen und der Landgraf Friedrich von Thüringen brachten 18.000, Herzog Albrecht von Therreich 6000 Mann, "und andere Herren und Fürsten unzählig Volk", so daß der Magdeburger Chronist eine Gesamtsumme von 100.000 annehmen zu können meint. Am letzten Mai kam man bis Wischehrad. Es verging dann ein voller Monat mit mancherlei Zügen, Kämpsen und Verlusten (am 26. Juni wurde Königgrätz durch die Hussissen), bebor man

am 30. Juni an die Belagerung Prags durch diefes große Kreuzheer schreiten konnte. Aber ein erster Ansturm am 14. Juli auf den Witkow, auch Tabor genannten Berg, der nachher Ziskaberg hieß, mißlang.17 Man ließ die an erster Stelle stürmenden 7- bis 8000 meiknerischen Reiter unter Graf Heinrich von Jenburg, der auch im Kampfe fiel, sich verbluten, ohne ihnen gegen die mit grenzenlosem Opfermut fämpfenden Taboriten, unter denen sich ein Mädchen besonders hervortat, Hilfe zu bringen. Im Kreuzheer sprach man von verräterischen Umtrieben der böhmischen Adligen in Sigmunds Umgebung, die ihn von einem ernsten Angriff abhielten. Sie hätten versprochen, ihm auch ohne Kampf zum Sieg über die Stadt Prag, ja das ganze Land zu verhelfen. Mikmut und Zweiung entstand, das Areuzheer wurde durch Lagerbrände Krankheiten, Mangel an Lebensmitteln, Plagen durch Ungeziefer, Gewürm und Schlangen beimgesucht. Die deutschen Fürsten warteten nur ab, bis Sigmund am 28. Juli im Prager Dom auf dem Pradschin gekrönt und gefalbt wurde, dann "löste sich das große und berühmte Seer, ohne die Häretiker vernichtet zu haben, auf", schreibt Andreas von Regensburg. Biele von ihnen, bemerkt Laurenz, schimpften schmählich über Sigmund "als Begünstiger der Häretiker und als Verräter". Auf dem Heimzug wurde das Land von den Söldnerscharen begreiflicherweise schwer verwüftet. Der erste Kreuzzug gegen die Hussiten war verunglückt.

Ohne das deutsche Heer, dem trok seiner Buntscheckigkeit — Laurenz zählt 35 Völkerschaften namentlich auf, die darin vertreten waren und sügt noch hinzu: und sehr viele andere — doch das Deutschtum seinen Grundzug gab, konnte sich König Sigmund auf der Prager Burg nicht halten; die böhmischen Barone boten ihm, kaum daß das Heer abgezogen war, keinen genügenden Schuk, noch verhalken sie ihm zum Frieden mit den Pragern, wie sie versprochen hatten. Nach Burücklassung einer entsprechenden Besakung auf dem Pradschin und in Wischehrad, über die die Burghauptleute frei versügten, begab sich Sigmund zunächst nach Kuttenberg, dem sichersten Hort. Von dort zog er dann "wie unsinnig (veluti

insensatus)" in den ihm noch treuen Städten Oftböhmens umher, Tschaslau, Kolin, Nimburg, Leitmeritz u. a., schalt auf die Prager, die von einer ihnen angebotenen Besprechung zur Herbeiführung des Friedens nichts wissen wollten, schried an den Papst und die Reichsfürsten um Silfe gegen die "Häreifer, die sich seines Landes bemächtigt hätten und im Begriffe stünden, sich einen anderen König zu wählen", und bat dann doch wieder die böhmischen und mährischen Barone um ihre Bermittlung bei den hussitischen Pragern. Sigmund bietet schon jetzt beim Beginn des Kampses das Bild völliger Silflosigfeit und Unentschlossenheit, vielleicht zum Teil herbeigeführt infolge Fresührung durch die hussitischen Barone seiner Umgebung.

Wit seiner in aller Eile am 28. Juli durchgeführten Krönung hatte Sigmund bezweckt, den Borhalt seiner Gegner, der auch schon in den beiden Manisesten vom 20. April eine wichtige Kolle gespielt hatte, er sei noch nicht gekrönt und deshalb gedühre ihm keine Anerkennung, aus der Welt zu schaffen. Aber wie in vielem kam er auch damit zu spät. Es hätte seine allererste Regierungsmaßregel unmittelbar nach Wenzels Tod sein müssen. Zetzt erklärte man den Akt nicht für vollgültig, da mehrere Barone des Landes und die Vertreter der Stadt Prag nicht zugezogen worden waren. Man leugnete sein Königtum und trat spätestens ansangs August mit König Wladislaw II. von Polen wegen übernahme der böhmischen Krone in Verhandlung, — Sigmunds Schwager. 18

Bu diesem Schritt, von dem sie sich auch neue kriegerische Silfe erhofsten, mögen sich die Prager umsomehr veranlaßt gefühlt haben, da sich das Berbleiben der taboritischen Scharen in Prag wegen des religiösen und sozialen Gegensates auf die Dauer nicht aufrecht erhalten ließ. Schon am 22. August verließen die Bauernscharen, von denen die Bürger schwer gelitten hatten, die Stadt, die nunmehr auf sich allein angewiesen war. Die größte Gesahr für ihre Freiheit bedeuteten die beiden Burgen Prag und Wischehrad, solange sie sich in königlichem Besitz befanden. Daher begannen die Prager den schon mehrmals um diese Orte gesührten Kampf von neuem

und wandten sich zunächst gegen den Wischehrad (September 1420).

Errot des nicht unbedeutenden Zuzugs, den die Prager von hussitischen Adeligen und den Horebiten, die allein an 7000 Mann entsandten, für diesen Kampf erhielten, verteidigte sich die Burg unter Johann von Bostowis auf Brandeis wochenlang mit Erfolg, ohne vom König Hilfe erlangen zu können. Er imte im Lande mit seiner unzulänglichen Mannschaft an Ungarn, Böhmen und zusammengewürfeltem Volk umber, ließ, wie die Taboriten, plündern, morden und niederäschern, eine schwache Stadt, eine ungenügend verforgte Burg berennen, zersplitterte aber auf diese Beise seine Kraft. Nach Wischehrad konnte er nur äußerst langsam vordringen. Versuche, die Burg wenigstens mit Proviant zu versehen, scheiterten zumeist an der Wachsamkeit der Brager. Der Boskowitzer geriet unter solchen Berhältnissen mit seiner Befatung in die größte Rot. Er mußte mit dem Befehlshaber des hussitischen Belagerungsheeres, Sinek Arussing von Lichtenburg, das Abkommen treffen, die Burg am Morgen des 1. November gegen freien Abzug der Besatzung zu übergeben, wenn sie der König nicht bis zum Abend des 31. Oktober entsett haben würde. Nun erft verftärkte Sigmund sein Beer insbesondere aus Mähren und entschloß sich zum Angriff. Doch auch jest traf er seine Makregeln so wenig umsichtig, daß die Wischehrader Besatzung von seinen Plänen zu spät erfuhr und die Übergabe sich in demselben Augenblicke vollzog, als der Kampf am Fuße des Berges begann, Der Unterstützung von seiten der Wischehrader, die nicht mehr in den Rampf eingreifen durften, entbehrend, erlitt Sigmunds Beer in der mörderischen Schlacht unter dem Wischehrad am Allerbeiligentag 1420 in der der mährische katholische, zum Teil auch utraquistische Adel und seine Bauernschaften, sowie die deutschen Städte Böhmens und Mährens mit ihren Bürgermassen sich aufopferten und verbluteten, eine furchtbare Niederlage, bei der übrigens wiederum Verrat in den königlichen Reihen eine verhängnisvolle Rolle gespielt haben soll. Wenigstens schreibt Andreas von Regensburg: "man beschuldigte

beide Teile, Sigmund und die Barone, der böswilligen Täu-

schung (dolus)".

Der Wischehrad blieb für Sigmund verloren. Die uralte Burg, der ehrwürdige Dom, alle Kostbarkeiten, Denkmale, Schätze wurden bis auf den Grund zerstört. Sigmund aber mußte von neuem Schutz und Zuflucht in den Mauern der aufopferungsvollsten deutschen Stadt Kuttenberg suchen und trachten, sich im Lande zu behaupten, bis seine Mahnruse, ihm ein frisches Heer zur Verfügung zu stellen, Erfolg hätten. Wit den Resten, die er bei sich hatte, brannte und mordete er auf den Herrschaften hussitischer Barone, war aber zu schwach, um den surchtbaren Vernichtungszug zu verhindern, den nach dem Wischehrader Sieg einerseits die Prager, anderseits die Taboriten unter Ziska unternahmen, gegen alle, die sich ihnen bisher noch nicht angeschlossen hatten.

Jest, am 18. November, mußte der Rosenberger, der sich bom Huffitentum bereits losgesagt hatte, den Taboriten doch wieder versprechen, den Gebrauch des Kelches auf seinen Gütern überall zu gestatten. Der Burgherr auf Lestna (bei Beneschau), Wenzel von Duba, "König Sigmunds vor allen geliebter Rat", schloß tags darauf, 19. November, eine Treuga auf bestimmte Zeit ab. Diwisch von Ritschan aber mußte ihnen am 4. Dezember seine nabe von Prag gelegene gewaltige Burg ausliefern. Damit war auch das Schickfal des benachbarten berühmten Klosters Königsaal, der herrlichen Stiftung aus der Zeit der letten Prempsliden, besiegelt. Den Abt und die Mönche stürzte man in einen Brunnen und berschüttete ihn mit Steinen; der Bau wurde vollkommen verwüstet. Andreas von Regensburg hörte von Leuten, die bei der Belagerung zugegen waren, sie hätten "auf der ganzen Erde etwas ähnliches an Pracht nicht gesehen". Mit der Einnahme und Zerstörung der noch näher bei Prag gelegenen königlichen Feste Wenzelstein bei Kundratit am 26. Sanuar 1421 beherrschten die Gussiten den ganzen Weg von Tabor bis Prag.

Das nächste Ziel, das die Taboriten ins Auge faßten, war Vilsen, die einstmalige "Sonnenstadt", die sich aber von

ihnen vollsommen abgewandt hatte und dauernd Vorkämpferin des strengen Katholizismus blieb. Auf dem Wege dahin gewann man zuerst die beiden Klöster Chotieschau und Kladrau und die mächtige Burg Schwamberg (bei Tepl) des gleichnamigen Adelsgeschlechtes, das zu den angeschensten in Böhmen gehörte und dis nun Widerstand geleistet hatte. Das Städtchen Kosizan ergab sich freiwillig. Rachdem auf diese Weise die ganze Umgebung Pilsens erobert und gewonnen schien, begann am 14. Februar die Belagerung der Stadtselbst. Sie währte einen ganzen Monat, führte aber nur zum Abschluß eines Waffenstillstandes am 13. März, der vorläufig dis zur Fahreswende dauern sollte.

Mehr Erfolg hatten die Taboriten im Umkreis des schon seit langem mit ihnen verbündeten Saaz. Komotau erlag am Palmsonntag (16. März). Seinen tapferen Widerstand hatte es furchtbar zu büßen. Bald folgten die Städte Maschau, Laun und Schlan, die Burgen Makotrasch und Okor, die Brager Bürgern gehörten. um nur einige der wichtigeren Orte

herauszuheben.

König Sigmund war zwar Anfang Februar 1421 bis ins westliche Böhmen vorgedrungen, hatte versucht, sich dort bei Kladrau den Hussichten entgegenzustellen, allein die völlige Aussichtslosigkeit seines Unternehmens erkennend, war er rasch wieder zurückgewichen, befand sich am 14. Februar bereits in Leitmerit, am 26. in Kuttenberg, verließ sodann Böhmen und begab sich nach einem längeren Aufenthalt in Inaim (vom 9. März dis 2. April) nach Ungarn. Er überließ seinen getreuen Anhang im böhmischen Adel und in den Städten sich selber. Dem Bischof Georg von Passau, seinem deutschen Reichskanzler, schrieb er am 16. April aus Ungarisch-Brod, daß Gesahr vor den Türken, "die sich den Wiclessen zulegen" (d. h. sich mit ihnen verbinden), ihn gezwungen habe nach Ungarn zurückzukehren, denn diese Sache seine "notlich", als die "von den Wiclessen wegen".<sup>10</sup>

Und nun fand der Siegeszug der hussitischen und taboritischen Seere kein Hemmnis mehr. Die deutschen und katholischen Städte, nur auf ihre eigene Macht angewiesen, waren

ebenso wie die Alöster und Burgen in ihrer Vereinsamung gegenüber diesem Wandenden Meer hilflos. In diese Zeit fällt auch der Übertritt des Erzbischofs Konrad von Prag, der sich schon seit längerer Zeit auf seinen Schlössern außerhalb Brags aufgehalten hatte und sich nun beeilte, einem Zusammenstoß mit den Hussiten rechtzeitig vorzubeugen. Am 21. April erschien er in Prag, knüpfte Verhandlungen mit dem Feinde an und bekehrte sich zum Utraquismus, indem er die "vier Artikel" als "erlaubt, katholisch und heilsam" anerkannte und sich zu ihrer Durchführung verpflichtete. Die Prager ließen aus Freude über diesen Erfolg, über dieses "Wunder (miracula)", wie man fagte, das Tedeum fingen und die Kirchenglocken läuten; die Taboriten dagegen waren ungehalten und spotteten: "die Brager kurieren schon wieder eine antichristliche Bestie". Sein übertritt hinderte allerdings die Taboriten nicht, später die erzbischöfliche Stadt Raudnit heimzusuchen und zu verwüsten. Was sich nicht freiwillig anschloß, wie Melnik und Kolin, Nimburg und Tschaslau, erlag und wurde zerstört, darunter neben zahlreichen Klöstern (Sedlet, Opatowit, Sazawa, Wilemow) die tapfere Stadt Böhmisch-Brod am 16. und 17. April in geradezu grauenhafter Weise. Kuttenberg, anfangs entschlossen zu kämpfen, sah sich gezwungen angesichts der feindlichen übermacht zu verhandeln. Es bat die heranriidenden Prager, dieses "Kleinod des Königreichs" nicht zu zerftören und schloß am 24. April mit den Feinden einen Vertrag, fraft dessen die Stadt ausgeliefert wurde und die Bürger sich nur das Recht wahrten, fortziehen zu dürfen, wenn sie bis zum 15. August die vier Artikel nicht angenommen hätten. Nach Eroberung der noch östlicher gelegenen Städte Chrudim, Hohenmaut, Politschfa u. a. stand man Anfang Mai an der mährischen Grenze.

In dieses Land schon jett einzudringen und den blutigen Bernichtungskrieg auch hier zu erregen, schien angesichts der Kräfte, die sich hier entgegenstellen konnten, nicht geraten. Auch hatten sich kurz zuvor der mährische Landeshauptmann Beter von Krawarn auf Straznitz und andere Barone dieses Landes gegenüber den böhmischen Hussiten verpflichtet, die

vier Prager Artikel allgemein zu verkünden und das Königtum Sigmunds preiszugeben. Mit dieser Zusage begnügten sich die Böhmen und gaben Weisung an ihre Anhänger in Mähren, sich an den genannten Landeshauptmann sowie an Johann von Lomnitz zu halten und jene als Freunde zu behandeln, die diese beiden als solche bezeichnen würden.<sup>20</sup>

Man wandte sich nach dem Nordosten Böhmens, dessen Eroberung um so dringender erschien, als hier die Gesahr eines Einbruchs von Schlesien her zu befürchten war. Teils mit, teils ohne Kamps besetze man die größeren Städte, darunter Germer (Jaromierz), Königinhof, Trautenau, dann auf dem Rückzug nach Prag noch Jungbunzlau, Leitmertz, Melnik u. a. Der Abel rettete seine Burgen durch scheinbaren übertritt zur neuen Lehre. Damals wechselte der Bartemberger zum drittenmal seine Gesinnung und wurde wieder Sussit.

Dieser mehr als halbjährige Feldzug der Suffiten und Taboriten durch fast ganz Böhmen wurde dann durch einen besonderen Erfolg abgeschlossen. Seit dem 11. Mai wurde der zweite für die Prager gefährliche Stützunkt der Königlichen, der Fradschin, belagert. Die Eingeschlossenen wehrten sich, solange sie noch zu leben hatten. Aber schließlich brach die Not jeden Widerstand. Es wiederholte sich der Borgang, zu dem bor einem halben Jahr die Burg Wischehrad sich hatte entscheiden müssen. Man machte die Übergabe abhängig von dem rechtzeitigen Entsat durch Sigmund binnen einer gewissen Beit. Als dieser ausblieb, mußten am 8. Juni an die dreitausend Mann den Fradschin räumen, den je hundert Arieger aus der Prager Alt- und Neustadt besetzten. Zuerst läuteten die Glocken in der Stadt und auf der Burg und man fang das Te Deum laudamus aus Freude über das Ereignis. Dann aber am dritten Tage, am 10. Juni, brach beim Bolf, das der fanatische Johann von Selau antrieb, die Wut und Zerstörungslust gegen alles Katholische und Königliche durch, es wurde geplündert und verwüstet und nur durch das Eingreifen einiger Barone und anderer "billig denkender Männer" wurde die Burg und der Beitsdom vor dem Schicksal

Wischenads, vor völliger Vernichtung gerettet. Die ganze königlich gesinnte dritte Prager Stadt, die Kleinseite, ging in diesen surchtbaren Kämpfen zugrunde. Roch um das Jahr 1489 lag sie in Trümmern, so daß man zweiseln konnte, ob sie den Kamen einer Stadt verdiene.

Der Hussismus herrschte in einem großen Teile des Landes, kirchlich und politisch. Es gab keine Macht im Innern, die sich ihm hätte entgegensetzen können.

Man konnte daran gehen, das Staatswesen auf der neuen Grundlage neu zu ordnen. Am 7. Juni 1421 wurde in Tschaslau — noch vom 28. Februar bis 5. März hatte König Siamund dort sicher geweilt — unter Zuziehung der hussitischen Mährer ein allgemeiner Landtag abgehalten. Seine Aufgabe sollte sein, "die bisherigen großen Mißstände, Stürme, Berwüstungen, Brände, Gewalttaten und sonstigen Unordnungen im Königreich" umzuwandeln in Ordnung, Ruhe und Eintracht. Die Vertreter der beiden Prager Städte, dann der jüngste Konvertit, Erzbischof Konrad, der Hochadel mit den wankelmütigsten Gliedern Ulrich von Rosenberg und Cento von Wartemberg an der Spite, sowie die Vertreter der Taboriten, als erster Johann Ziska, ferner der Münzmeister der Stadt Auttenberg und viele andere, die sich zum "Geset Gottes" bekannten, waren zugegen. Nachdem die religiösen Verhältnisse durch feierliche Anerkennung der vier Artikel rasch bereinigt waren, kam man zu den politischen Fragen. König Sigmund wurde von allen Parteien für abgesetzt erklärt — kaum ein Sahr, nachdem viele von ihnen ihm als gekrönten und gesalbten König von Böhmen geschworen hatten — da er "ein offenbarer Lästerer der heiligen Wahrheiten und Mörder der Ehre des böhmischen Volkes und seiner Sprache sei". Bur vorläufigen Regierung des Landes erwählte man zwanzig Versonen: fünf Barone, vier Prager und elf Vertreter der verschiedenen Taboritengemeinden. Wer sich, so wurde ausdrücklich bestimmt, den Beschlüssen dieses Landlages nicht fügen würde, sollte als Feind betrachtet und gezwungen werden fönnen.21

Es schien einen weitern großen Erfolg der Hussiten zu bedeuten, daß bald darnach (August 1421) zwar der Polenskönig Wladislaw II. für seine Person die ihm angebotene böhmische Krone ablehnte, aber seinen nahen Verwandten Herzog Witold von Littauen dafür in Vorschlag brachte.

Dagegen hatte die päpstliche Kurie in Gemeinschaft mit den deutschen Aurfürsten die Bekämpfung der Suffiten durch ein neues Kreuzheer schon seit Monaten ins Auge gefaßt. Fammerbriefe, die von deutschen Städten Böhmens an die Reichsfürsten und alle Stände, "allen und jeden des heiligen driftlichen Glaubens übern und Liebhabern" einlangten, das Elend in entsetlichen Schilderungen darlegten und um rasche Hilfe baten,22 boten den äußern Anlaß, sich mit der Frage, die religiös und politisch von großer Bedeutung schien, zu beschäftigen. Schon am 2. März 1421 erklärten die Kurfürsten in einem öffentlichen Ausschreiben, daß, wie sie selbst sich verpflichtet fühlen nach ganzem Vermögen und mit ihrem eigenen Leben Heeresdienst zu leisten, sie auch von jedem Reichsstand erwarten daß er "zu solchen der heiligen Christenheit und des heiligen Reichs schweren Nöten" kommen und helfen werde.23 Es bildete sich ein mächtiger Fürstenbund "zur Unterdrückung der böhmischen Reperei", dem auch die Reichsstädte beitraten; "aller deutscher Zunge ein Bund". Auf dem Nürnberger Reichstag im April d. I. sollte alles nähere beschlossen werden. Da aber König Sigmund nicht erschien, konnten entscheidende Beschlüsse nicht gefaßt werden. Erst auf einem Mainzer Tag am 29. Juni, dem Sigmund allerdings auch fernblieb, erklärten sich die Reichsstädte bereit, an einem neuen Kreuzzug gegen Böhmen teilzunehmen, für den der eigens nach Deutschland entsandte Kardinal und papstliche Legat Branda wirkte und zu dem König Sigmund von Ungarn aus mahnte. Ex werde, so schrieb er am 19. Juli 1421 von Preßburg aus an Branda, wenn nicht unter den ersten, so doch gewiß nicht unter den letten sein, die mit ihren Völkern in Böhmen auf dem Kampfplatz erscheinen und, damit niemand ihn beschuldige und mit Hinweis auf ihn fehle, mit Botschaften und Briefschaften eifrig bemüht sein;

denn "was für einen Ruhm könnten wir davontragen . . . wenn wir das verderblichste Geschlecht aller Häretiker Wiklefisten und Huffiten, nicht vernichteten?"24 Das Reichsheer sollte von Eger aus, der Markgraf Friedrich von Meißen vom Norden, die Schlefier vom Often, König Sigmund mit dem österreichischen Herzog Albrecht V., dem er noch im selben Jahr 1421, am 28. September, seine einzige Tochter Elisabeth vermählte, vom Süden her in Böhmen eindringen. Die große Unternehmung versprach um so sichereren Erfolg, als ein hufsitisches Seer unter Führung des Priesters Johann von Selau, nachdem es Bilin zerftört, die Klöfter Doran, Teplitz und Offegg vernichtet hatte, vor Brür durch die Bürgerschaft dieser Stadt, die durch Zuzug aus der Nachbarschaft und ein meißnisch-sächsisches Entsatheer unterstützt wurde, am 5. August eine schwere Niederlage erlitten hatte.

Wenige Wochen darnach, am 24. August, rückte das deutsche Seer in Böhmen ein. Aber vor den festen Mauern der Huffitenstadt Saaz, mit deren Belagerung das vereinigte Westund Oftheer am 16. September begann, scheiterte der zweite Kreuzzug, an dem mindestenz 100.000 Mann, vielleicht noch mehr, teilgenommen hatten, nicht zuletzt aus dem Grunde, weil König Sigmund seine Zusage, gleichzeitig vom Süden her Prag zu bedrohen, nicht einhielt. Dadurch wurde das große Taboritenheer unter Ziska frei für den Vormarsch nach Norden. Bevor er noch vor Saaz eingetroffen war, hatte man die Belagerung aufgehoben und das Seer deffen Vervilegung Schwierigkeiten verursachte, am 2. Oktober aufgelöst, das nun unter Verwüstung des Landes zuchtlos und schmachbeladen heimzog.

Seinem ersten Fehler, das deutsche Kreuzzugsheer nicht rechtzeitig unterstützt zu haben, fügte Sigmund einen zweiten hinzu, indem er in harter Winterzeit allein den Anariff auf Böhmen unternahm. Über Mähren, das inzwischen stark hussitisch geworden war,26 aber in kürzester Zeit fast vollskändig unterworsen wurde, eilte er mit seinen gefürchteten ungarischen Horden an die böhmische Grenze. In Iglau, wo sich der König in der ersten Hälfte Dezember aufhielt, fand sich auch schon böhmischer Abel bei ihm ein. Unter furchtbaren Verwüftungen und Gewalttaten rückte er siegreich bis kuttenberg vor. Die Stadt wurde ebenso wie viele Dörfer und andere Städte im Tschaslauer Kreis niedergebrannt, die huffitische Bevölkerung ermordet. Gine Quelle berichtet, daß die Anaben durch die Ungarn geraubt, Weiber und Mädchen bis auf den Tod geschändet wurden. Bis Kolin gelangte der König. Ziska der mit seinen Taboriten dem ungenügenden Huffitenheer bor Kuttenberg zu Hilfe kam, geriet in Gefahr umzingelt zu werden und mußte sich gleichfalls nördlich hinter Rolin zurückziehen (22. Dez.). Ein gleichzeitiger Angriff des deutschen Reichsheeres von Norden her hätte die Böhmen in eine verzweifelte Lage bringen können. Sigmund allein waren sie bald gewachsen. Er wurde rasch aus Böhmen bis an die mährische Grenze zurückgedrängt. Am 8. Januar 1422 erlitt sein Heer durch Ziska eine so furchtbare Niederlage bei Deutschbrod, daß Sigmund mit den überresten zu einer traurigen Flucht durch Schnee und Eis ins mährische Land hinein gezwungen wurde. Deutschbrod, von den Taboriten verwüftet und zerftört, blieb sieben Sahre veröbet liegen.

Die Erbitterung über den König wuchs im Reich und auch in Böhmen. In dieser Zeit entstand die Rede eines ungenannten böhmischen Katholiken über die Schandtaten König Sigmunds, die man mit Recht als das Schärfste und Feindseligste bezeichnet hat, was über ihn geschrieben wurde.26 Drüben im Reich schwirrten Absetzungsgerüchte auf. Der polnische Thronplan schien sich jett zu verwirklichen. Witold von Littauen entfandte seinen Better Sigmund Korybut mit einem polnischen Seer durch Mähren (Mährisch-Neustadt) nach Böhmen; am 16. März 1422 hielt diefer als Stellvertreter des neuen Königs seinen Einzug in Prag. Sein Erscheinen hatte umso größere Bedeutung, als eben damals in der Hauptstadt zwischen den beiden hufsitischen Parteien eine Verbitterung und Rampfeswut herrschte, die in ichroffstem Gegensat stand zu der bor wenigen Monaten in Tschaslau vereinbarten Friedenseinigung. Am 9. März hatten sich die Prager des ihnen

seit langem unbequemen Führers der Radikalen in der Stadt Johannes von Selau und seiner nächsten Anhänger bemäcktigt und sie enthaupten lassen. Daraushin erhob sich ein Tumult, ein Stürmen und Zerstören von Kirchen, Häusern der Gegner und der Juden, daß, wie der Chronist schreidt, Prag in diesen zwei Tagen größeren Schaden litt, als von König Sigmund und seinen hunderthausend Mann, da sie vor der Stadt lagen. Sigmund Korybut warf sich zum Schiedsrichter auf, stellte auch die Ruhe einigermaßen her, indem er die Prager sür sich gewann, aber nur mit Mühe setze er es durch, daß ihn auch Ziska als "Helser und obersten Verwalter dieses Landes" anerkannte.

Unter diesen inneren Zerwürfnissen, die die Schwäche des ganzen Suffitismus erkennen ließen, konnten die Katholiken und Anhänger der königlichen Sache wieder zu Kräften kommen und den Gedanken an Widerstand von neuem fassen. Trot der ungeheuren bisherigen Verlufte waren sie noch ansehnlich genug. Im Westen war es das ganze Egerland und die füdlich daranstoßende sogenannte Vilsner Vereinigung mit den Städten Pilsen, Ludit, Tachau, Mies, Bischofteinit u. a. m.: Bischofteinit hatte Anfang Mai 1422 sogar eine schwere Belagerung glücklich überstanden. Im Süden war Budweis mit dem ganzen Nachbargebiet bis an die österreichische und banrische Grenze eine zwar starf umbrandete aber widerstandsfähige Insel. König Sigmund hatte sie gleichzeitig mit Mähren bereitz 1421 Herzog Albrecht V. von Österreich abgetreten, um ihm auch hier einen Stützunkt für den Kampf gegen die Hussiten zu sichern. Im nordwestlichen Böhmen waren Brür, Kaaden das den Suffiten wieder entrissene Romotau, Rakonik u. a. Orte, in denen die königliche Macht. Deutschtum und Katholizismus noch immer das übergewicht besaßen. Und in wieviel huffitisch gewordenen Städten besonders im Osten wartete man nur mit Ungeduld auf den Augenblick, da man die bergende Hülle sub utraque von sich werfen und die alte Gefinnung bekunden durfte. Ahnlich unsicher war die Saltung eines Teiles des Adels, während andere sich noch immer mit großer Entschlossenheit gegen

Suffiten und Taboriten auf eigene Gefahr verteidigten, wie die Geschlechter Riesenburg, Schwamberg, Plauen, Aolowrat im Westen; im Nordwesten Rikolaus Lobkowik von Hassenstein, der Sauptmann des Saazer Landfriedenskreises, Albrecht von Rolditz auf Bilin, zugleich Hauptmann von Schweidnitz und Breslau; die Berka von Duba auf Lippa; die Hasenburg, Sigmund von Wartemberg auf Tetschen; im Osten die Michelsberg, die Boskowitz auf Brandeis; im Süden die Rosenberg und manch andere.

Es hätte insbesondere in der ersten Hälfte des Jahres 1422 nur eines rechtzeitigen und einheitlichen Eingreifens vonseiten des Reiches und Sigmunds bedurft, um eine entscheidende Wendung herbeizuführen. Der Anlaß hiezu war

auch vorhanden.

Das glänzendste Beispiel von mutiger Ausdauer und tapferer Standhaftigkeit bot damals die Besatung der königlichen Burg Karlstein, das Juwel unter den Burgen aus der Beit Karls IV. Ihren Widerstand zu brechen stellte sich insbesondere Prinz Korybut zur Aufgabe und belagerte die Feste seit dem Frühjahr 1422. Die Rettung dieses letten Symbols des luxemburgischen Königtums in Böhmen benützte Sigmund als wirksames Losungswort für die Verhandlungen, die er mit den Reichsfürsten im Juli 1422 in Nürnberg wegen einer neuen Unternehmung gegen die Suffiten führte. Er erwirkte, daß sich in der ersten Hälfte Oktober ein doppeltes deutsches Kreuzheer, eines vor Nürnberg, eines vor Eger sammelte, um sich dann auf böhmischem Boden mit den von andern Seiten, Sachsen, Meißen, Schlesien, Sfterreich, herbeigeführten Scharen zu vereinigen. Kurfürst Friedrich von Brandenburg, unzweifelhaft der tüchtigste, politisch und friegerisch geeignetste deutsche Fürst, empfing bereits jett in Nürnberg nach seierlichem Hochamt in der Sebalduskirche die vom Papste geweihte Fahne des heiligen Kreuzes aus den Sänden Sigmunds, als dessen "Oberster Hauptmann wider die Wyklefen, die man Huffen nennet".

In umso schrofferem Gegensatz zu diesen Vorbereitungen stand dann die Durchführung des ganzen Unternehmens.

Das Heer, mit dem der Kurfürst in Böhmen einzog, etwa 4000 Mann, betrug noch nicht ein Fünftel der vereinbarten Bahl; gleichwohl vermochte es fogar Vilsen zu besetzen, das von den Huffiten arg bedroht war. Dagegen kam der so notwendige Zusammenschluß mit den Meißnern, die unterstützt von den Schlesiern und Lausitzern bis nach Brüx vorgerückt waren, nicht mehr zustande. Und die unverantwortliche Untätigkeit Sigmunds, der in Wien faß und dem Brandenburger. zu dem er in Wahrheit in wenig freundschaftlichem Verhältnis stand, die schwere Arbeit allein überließ, erzeugte allgemeinen Mißmut und Stockung. Ungenützt vergingen Monate Im Dezember 1422 hatte das gesamte deutsche Seer das böhmische Land wieder verlassen, da auch vom Rurfürsten eingeleitete Berhandlungen mit dem Suffiten zu keinem Ergebnis geführt hatten. Die Karlsteiner Besatzung hatte nach mehr als halbjähriger Belagerung, an einem Entsate verzweifelnd, am 8. November mit dem belagernden Beer der Huffiten einen Waffenstillstand abschließen muffen. Der dritte Kreuzzug war gleichsam in sich zusammengebrochen.

Der Kurfürst von Brandenburg empfand die Schmach solcher Erfolglosigkeit einer mit größtem Pomp angekündigten Unternehmung umso schwerer, als er sich vollkommen klar darüber war, daß es nur einer leichten Krastanstrengung und des ernsten Willens auf allen Seiten bedurft hätte, — "so wären all Sach gerinklich zu einem guten Ende zu bringen" gewesen; "des sein wir", erklärt er in seinem klaren Kriegsbericht aus Tachau vom 26. November 1422 nachdrücklichst, "an (ohne) allen Zweisel". Nicht geringe Bedeutung hatte er dabei dem Umstand beigesegt, "daß die Prager und die vom Tabor in großen Zweiungen mit einander sein". Gemeint ist der alte Gegensat zwischen Taboriten und Pragern, der durch Korybuts Dazwischentreten nicht nur nicht beseitigt, sondern

noch verschärft worden war.

Der schmähliche Kückzug des Kreuzheeres am Jahresende 1422 schien Zeit zu bieten, diesen Kampf auszutragen. Er währte schon Monate ohne Unterlaß, führte aber zu keiner Entscheidung, da die beiden Parteien einander gewachsen waren. Da entschlok sich Ziska im Serbst 1423 durch kriegerische Unternehmung sich und seiner Partei neue Erfolge im Felde zu erringen, die dann auf die innere Lage nicht ohne Einfluß bleiben konnten. Er zog zuerst nach Mähren und bemächtigte sich dann auf dem Seimzug 1424 einer Reihe wichtiger böhmischer Städte, in denen bisher die gemäkigten Elemente das übergewicht gehabt hatten, wie in Kuttenberg, Kaurim, Böhmisch-Brod, Nimburg, setzte den Anschluß von Klattau, Saaz, Laun an seine Partei durch und war nun entschlossen, das Regiment Kornbuts in Prag zu brechen und die Souptstadt zu unterwerfen. Er lagerte bereits mit seinem Beere in Prags unmittelbarer Nähe bei Lieben, als es ebenda am 13. September und dann im Oktober in Idik zu Verhandlungen kam, die zu einem halben Ausgleich führten. Nicht zulett bestimmten Ziska dabei die großen Gefahren, die dem Suffitentum in feiner Gesamtheit insbesondere durch die Fortschritte der Ofterreicher in Mähren drohten. Dorthin in allererster Linie gedachte er sich mit seinem Heer zu wenden. Mein gleich zu Beginn der Unternehmung erlag er der in seinen Reihen ausgebrochenen Best am 11. Oktober 1424 vor Bribislau an der böhmisch-mährischen Grenze, während der Ort erstürmt und in Brand gesteckt wurde. Die Flammen der in Feuer aufgehenden Burg und die lebenden Faceln der tapferen Verteidiger beschienen grausig Ziskas Totenbahre.

Die Unternehmung gegen Mähren wurde zwar fortgesett, verlief aber ohne bedeutsamere Erfolge, denn vor allem war die Einheit des taboritischen Seeres ohne den allgemein gefürchteten gewaltigen Seerführer nicht mehr aufrecht zu erhalten. Die engeren Anhänger Ziskas lösten sich als die "Waisen" bon den Taboriten ab und bildeten fortan eine volitisch, militärisch und religiös selbständige Gruppe, die in Protop dem Kleinen (Prokubek) ihr Oberhaubt anerkannte. Ihn überraate aber sehr bald der eigentliche Kührer der Taboriten Prokop der Große (auch der Kahle genannt), die bedeutendste Gestalt in der zweiten Sälfte der Sussitenkriege nach Bisfos Tod.

Es heißt, daß er eigentlich aus einer in Böhmen eingewanderten Aachener Familie stammte und sich zuerst dem Kaufmannstand widmete. Mit seinem Oheim, der das Geschäft führte, machte er große Reisen nach Italien, Spanien, Frankreich und nach dem Osten dis Ferusalem. Dann aber unter der Birkung der hussischen Bewegung wandte er sich dem Studium der Theologie zu, wurde Priester und bald auch Anhänger der Taboriten. In Ziskas Schule wuchs er zum Feldherrn heran und übernahm dessen Erbschaft bei dem eigentlichen Taboritenheere. Im Felde erst gewann er seine überragende Stellung.

Wie König Sigmund die Last des Hussitenkrieges in Mähren und Südböhmen vornehmlich auf feinen Schwiegersohn, Herzog Albrecht V. von Österreich abgewälzt hatte, so fand er einen ähnlich mutigen und treuen Vorkämpfer für Nordböhmen in dem Markgrafen Friedrich von Meißen. Er hatte ihm schon Januar 1423 nach dem Aussterben des askanischen Sauses die sächsische Kurstimme verliehen, wiewohl andere Fürsten berechtigtere Ansprüche besaßen, und verpfändete ihm Auffig und Brur mit dem zugehörigen Gebiete.27 Dank Friedrichs Unterstützung konnte denn auch, wie Briir schon im Sommer 1421, so Aussig im Herbst 1424 einen schweren Angriff seiner hufsitischen Feinde glücklich abwehren. Das Jahr 1425 verging mit den langwierigen Auseinandersetzungen zwischen Taboriten und Waisen, während die Prager unter Kornbut bereits nach einer Verständigung mit König Sigmund und den Ratholiken strebten. Erst zu Beginn des Jahres 1426 gewannen die Taboriten ihre frühere Tatkraft wieder und erkannten sofort die Gefahr, die ihnen durch die Festsetung der Meigner in Brür und Aussig drohte. Sie bemächtigten sich zunächst einer Reihe kleinerer Ortschaften im Umfreis dieser festen Plate: Weißwasser und Leipa, Trebnit und Teplit, Graupen, Dur und anderer. Im Juni 1426 konnte dann der Angriff auf Aussig gewagt werden, an dem sich auch die Prager unter Korybut beteiligten, den Hauptbefehl führte aber Prokop. Trop aller Tapferkeit der Bewohner von Auffig, trot aller Zuzüge aus Sachsen,

Meißen, Thüringen ging die Stadt am 17. Juni nach einem mörderischen Kampf verloren und wurde durch die But der Sieger völlig zerstört. Brüx behauptete sich dagegen auch diesesmal, bereitete sogar, unterstütt von den Meignern, den Pragern, die den Angriff allein unternommen batten, eine schwere Niederlage. Ohne die werktätige Mithilfe der gefürchteten Taboriten waren sie schwach und unentschlossen. Umsomehr sehnten sie sich nach Frieden mit dem König und der Kurie und leiteten won neuem Verhandlungen mit ihnen ein, die den ganzen Winter 1426/7 bis ins Frühiahr hinein währten. Diese Zeit des Zwischenspiels benütten die taboritischen Seere, um zum erstenmal über die böhmischen Grenzen hinaus in das öfterreichische Nachbarland einzubrechen, Weihnachten 1426 und März 1427 (Stift Zwettl). Als Prokop aber durch seine Anhänger in Prag — der Magister Johann von Rokisan tritt jest bedeutsam in den Vordergrund bon den für ihn und seine ganze Partei gefährlichen Friedensberhandlungen der Prager Utraguisten Kunde erhielt, kehrte er zurück und warf seine Gegenpartei mit einem Schlage nieder. Kornbut wurde (April 1427) aus dem Lande verwiesen, Prag für längere Zeit den Taboriten gesichert. And wie sie dann auch ihre kriegerischen Unternehmungen in die Nachbarlander, in die Lausitz und nach Schlessen, wieder aufnahmen, alle Aussichten auf Ruhe und Frieden schwanden, siegte auch in Deutschland und bei König Sigmund der Gedanke, durch einen neuerlichen Areuzzug ihre Macht endlich zu brechen.

Die Unternehmung wurde monatelang vorbereitet; Böhmen follte zu gleicher Zeit von vier Seiten überrannt werden. Als aber im Juli 1427 ein Teil des Kreuzheeres unter Kurfürst Friedrich von Brandenburg ohne die anderen Teilnehmer abzuwarten über das Gebirge bis Mies, etwa dreißig Kilometer von der Westgrenze entsernt, vordrang, um diese Stadt, die 1426 von den Hussiten eingenommen worden war, zu befreien, stob es auf die bloße Nachricht, daß die Taboriten unter Prokop herannahten, auseinander (3. August). Tachau, das sich bisher behauptet hatte, ging verloren, und

Pilsen mußte mit den Feinden Waffenstillstand schließen. Das, wie der Chronist Andreas von Regensburg fagt, "nicht nur schlechte, sondern schmähliche Ende" dieses Kreuz-zugs²s verleidete in ganz Deutschland Fürsten und Reichsstädten die Lust, sich nochmals in solche Unternehmungen einzulassen. Die Laboriten waren für lange Zeit vor jeder ernsteren Gefahr im Innern und vor seindlichen Einbrüchen von außen her sicher. Sie konnten sich umso unbekümmerter selbst über die Grenzen ihrer Heimat auf weitausgedehnte Raubzüge wagen. Es sind die schrecklichen Hussitenzüge von 1428—1430, unter denen Mähren und Ungarn, Ssterreich und Bayern, die Lausit und Schlesien, Meißen, Thüringen und Franken so schwer zu leiden hatten, und die zulett sogar über Berlin hinaus Brandenburg und Preußen bis Danzig hinab bedrohten. Zeitweilig fürchtete man in Braunschweig, Lüneburg, Hamburg. In Franken gahlte man an die fiebzig zerstörte Ortschaften, von Dörfern und dem freien Land nicht zu reden. Die Suffiten mieden zwar die großen Städte, aber an Wien, Dresden, Leipzig u. a. kamen sie recht nahe borbei. Daß die Niederbrennung und Zerstörung ganzer weiter Gebiete, die sich nicht durch schwere Leistungen loskaufen wollten oder konnten, daß Mord und Totschlag zu den gewöhnlichen Erscheinungen gehörten, bedarf keiner besonderen Erwähnung. Es genügt die Beschreibung Windeckes über den Einfall in Meißen und Franken an der Wende vom Sahre 1429 zu 1430 anzuführen, um ein Bild von dem Elend dieser Beit zu geben. Er erzählt: "... da zogen sie in das Land zu Meißen wohl mit 100.000 Menschen und gewannen da wohl 18 Städte und Märkte und verbrannten da wohl 1400 Dörfer und taten da verderblichen Schaden. Und zogen da wieder hinweg in des Markgrafen von Brandenburg Land und Herzog Hansen Land und gewannen Bahreuth (30. Januar 1430) . . . , Kulmbach . . . und taten da gar großen Schaden an Leute Zutodeschlagen, an Rauben und Brennen . . . und hatten das leicht zu tun, denn die edlen Leute und die reisigen Gezuge (ausgerüfteten Zeuge), die ritten aus den Städten und ließen die armen Leute also elendialich und die auten

Städte alle stehen; sie wurden alle verloren. Der Adeligen niemand wußte, wann sie (die Sussiten) gekommen wären; und wurde durch ihren großen Unmut (Feigheit) unmäßiglich viel armer Leute um ihr Leben gebracht; daß man fand das Kind an der Mutter Bruft tot, die Mutter tot, das Kind lebend kaum vor großem Sunger. Und wären die ehrbaren Bürger von Nürnberg nit gewesen mit ihrer Speise die sie alle Woch darsandten, ein wenig Fleisch und Brot, 4000 Menschen wären mehr gestorben, denn die sonst tot verblieben; denn sie (die Hussiten) Beiber und Kinder nicht töten, nur die Städte brannten sie aus. Und es wehrte ihnen niemand. also gar war das Bolk verzagt. Denn da die Edlen hinwegritten, so flohen die Bürger und Bauern zu Holz (in den Wald) und ließen Weiber und Kinder hinder ihn (zurück). Dazu nahmen sie (die Sussiten) mehr denn 3000 Wagen mit Gut (beladen) und führten das hinter sich gen Böhmen. Und also zogen sie gegen Bamberg. Da sandten die von Bamberg zu ihnen und tegedingeten (verhandelten) mit ihnen um eine Summe Geldes, 12.000 Gulben. . . Und also zogen fie gen Nürnberg zu; und also besorgete sich Markgraf Friedrich und Herzog Hans gar fehr und ritten zu den Huffen und die Ratsfreunde von Nürnberg und tegedingeten (mit) ihnen über 13.000 Gulden, daß sie sicher wären bis auf St. Sakobstag. Und also zogen die leidigen Hussen wieder nach Böhmen."29

Planvoller Widerstand wurde nur selten versucht. Ein einzigmal in diesen drei furchtbaren Jahren, Ansang 1430, bildete sich ein eigentliches deutsches Heer, das zwischen Leipzig und Grimma den Feinden entgegentreten sollte; es floh auf die erste Kunde von deren Herannahen erschreckt auseinander. Auch von auswärts wollte man den Deutschen zu Hilfe kommen; der Kardinal Heinrich von Winchester, ein Oheim des damaligen englischen Königs Heinrich VI., rüstete in England ein Heer, aber der Krieg, in den England mit Frankreich damals verwickelt war, und das Austreten der Jungfrau von Orleans zwang ihn, seinen Scharen auf dem Marsche eine andere Kichtung zu geben. — Die Jungfrau soll

dann später in einem Schreiben an die "häretischen Böhmen" vom 23. März 1430 den Huffiten gedroht haben, selber den "eitsen und unzüchtigen Aberglauben" mit dem Schwerte außzulöschen, ohne daß aber näheres über diesen Plan, wenn er ernst zu nehmen ist, bekannt wäre."

· Es schien nicht abzusehen, wann und wie diese Verwüstungen und Leiden im deutschen Bolke und Lande ein Ende finden könnten, besonders da König Sigmund vom Frühjahr 1426 bis in den Sommer 1430 dauernd fernab in Ungarn mit ganz anderen politischen Aufgaben beschäftigt schien, als ob ihn die Dinge in Böhmen und im Reich am wenigsten angingen. Selbst die mächtigften der deutschen Fürsten, wie der Markgraf von Brandenburg, die Herzöge von Bayern der Burggraf von Nürnberg, wußten, da an eine gemeinsame Abwehr vonseiten des Reiches nicht zu denken war, kein anderes Mittel sich der Feinde zu erwehren, als sich mit ihnen abzufinden. Denn diese Hussitenzüge waren nicht zulet aus der Not heraus geboren, da die ausgesogene verarmte Heimat nichts mehr darzubieten vermochte, um das Heer zu erhalten; daher ließen sie sich durch Lieferung von Vieh und Geld nicht unschwer ablenken. Allein solch traurige Auskunftsmittel konnten niemanden befriedigen. Die Reichsstände verhandelten denn auch fast ununterbrochen auf großen und kleinen Versammlungen wegen der Hussitengefahr mit einander und dem in der Ferne weilenden König, bis dieser sich entschloß, der Frage seine Aufmerksamkeit wieder zuzuwenden. Am 10. April 1429 schrieb er aus Preßburg an verschiedene Fürsten und Städte des Reichs, daß Verhandlungen, die er selbst mit den Führern der Sussiten, unter denen sich sogar Protop der Große befand, eingeleitet hatte, ohne Ergebnis verlaufen seien, so daß er im Sommer einen neuen Feldzug nach Böhmen zu unternehmen entschlossen sei. "Biewohl in unserm Kunigreich zu Behem — so lautet der Eingang — von viel Jahren bisher leider viel Unfürs, Unmenschlichkeit und Jammers begangen worden ist von den verbosten Rezern, die alle Gesetz und Ordnung der heiligen Kirchen und driftenlichen Glaubens zurückaeschlagen, mit

Mord, Brand, Kirchenbrechen, Vertilgung geiftlichs Standes. des ganzen Adels und viel frommer Christen so mannich übel begangen haben und täglich begehen, daß das kein menschlich Sand vollkommenlich vollschreiben kann: und darumb daß das in allen umbgelegen Landen — Gott sei geklagt — landkundig ist, so ist nicht notdürftig, solch Unfür, die nicht allein häßlich zu begehen, sondern auch zu hören und zu sehen sein, in dieser Schrift auszudrücken. Und wiewohl von uns und anderen driftenlichen Fürsten, Herren, Städten und Anderen ettwedike (etliche) darzu gegriffen und Zug und Ordnung gemacht und getan worden find, damit man folden Fammer aus der Mitt der Christenheit ausgerotten und ausgetilgen möchte, — so haben doch alle menschliche Sinne und Tat, vielleicht durch Laft willen unserer Sünde und von Verhängnusse wegen des allmächtigen Gottes, keinen endlichen Austrag gehaben mögen, sondern dieselb Reperei schleicht also täglich je verrer je verrer (weiter). Und wo die nicht in Zeiten unterstanden wird, so ist zu beforgen, daß die also wachsen mag, ob man hinfür gerner dorzu tun wollte, 

Trok dieser tiefernsten Rückschau und Mahnung verging Monat um Monat, dieses und das ganze folgende Jahr 1430, Berfammlungen, Fürsten-, Städte- und Reichstage wurden aller Orten abgehalten, ohne daß man zu einem Entschluß gekommen wäre. Noch am 26. Mai 1430 perkündeten die Kurfürsten, daß, da der beschlossene und so überaus notwendige "gemeine (allgemeine)" Keterzug nach Böhmen "nicht alsobalde zuwege und auszubringen" sei, man sich auf einen "täglichen und reifigen Krieg" (Kleinkrieg) und Beschützung der Grenzen beschränken muffe. Selbst die Sturmnachrichten im Sommer 1430 über den neuerlichen Angriff der Taboriten auf Bilsen und deren Einfälle in Bapern, während König Sigmund sich in Straubing aufhielt, und in andere Länder blieben ohne Wirkung. Erst der große Nürnberger Reichstag den Sigmund im Februar und Mätz 1431 abhielt, feit zehn Jahren die erste wirklich zahlreicher besuchte Versammlung im Reich, an der auch der päpstliche Vertreter Kardinal Julian Cesarini teilnahm, beschloß einen neuen Areuzzug gegen die Hussiten, den fünften und letzten. Aber nur dem unermüdlichen Drängen des Kardinals ist es zuzuschreiben, daß dieser Beschluß auch in die Tat umgesetzt wurde.

Am 1. August brach das deutsche Areuzheer unter der Führung des Kurfürsten von Brandenburg über den Böhmerwald in der Richtung nach Tachau ziehend in Böhmen ein, den Troß mit eingerechnet an hunderttausend Mann. Von Süden her erwartete man den Herzog Albrecht V. von Ofterreich, bom Norden den Kurfürsten bon Sachsen. Aber rascher war das taboritische Heer zur Stelle, eben als die Kreuzfahrer damit beschäftigt waren, die füdlich von Tachau gelegene damals huffitische Stadt Taus zu belagern. Das bloße Herannahen des Feindes "mit seinem ungeheuren Geschrei", übertriebene Gerüchte von seiner Stärke, obwohl er nicht halb so stark war als das Areuzheer, erzeugte eine solche Entmutigung, daß eine wilde Flucht entstand, die in eine maßlose Berwirrung ausartete, als die Taboriten die Fliehenden zu verfolgen begannen. Das Kreuzheer "zerging wie Rauch, zerfloß wie Wachs" schreibt ein gleichzeitiger Chronist; und ein anderer, Andreas von Regensburg, leitet die Beschreibung mit den Worten ein: "Traurig ist alles und voller Schmerz". Unendliche Beute, unzählige Gefangene blieben in den Sänden der Sieger. Wie ein Hohn auf die feierlichen Zurüftungen der Kreuzfahrer vor dem Auszug mußte es jest erscheinen, daß die papstliche Fahne, die Kreuzbulle, der Sut, Mantel und die ganze geistliche Ausrüftung des Kardinals den Repern als Trophäe zufiel.

Es ift kaum zu verstehen, daß nach solchem vollständigen Mißersolg, der auf die Unfähigkeit der Führung, die Zuchtsosigkeit und Feigheit der zusammengewürfelten Heerhausen, die gegenseitigen Feindseligkeiten unter den deutschen Fürsten zurückzuführen ist, König Sigmund und der Kardinal Cesarini doch sosort an eine neue gleichartige Unternehmung für das Jahr 1432 dachten und dem Reichstag in Frankfurt, der dort am 16. Oktober 1431 zusammentrat, Vorschläge unterbreiteten

Allein das Gefühl der Ohnmacht gegenüber dem im Felde für unbesiegbar geltenden Feind ließ endlich den Gedanken reifen, der schon seit längerer Zeit insbesondere an dem Kurfürsten Friedrich von Brandenburg einen eifrigen Verfechter besaß und ihn schon im Februar 1430 zu ernsten Besprechungen mit den hussitischen Varteien zu Beheimstein veranlaßt hatte: durch unmittelbare Verhandlungen mit den Sussiten und Taboriten dem endlosen Blutvergießen und Kriegführen ein Ende zu bereiten. Immer entschiedener brach sich die Stimmung durch, die ein zeitgenössischer Chronist in die Frage zusammenfaßt: "Wenn es erlaubt ist einen Reter zu guälen und sein Fleisch zu betrüben und ihn dem weltlichen Arm zur Hinrichtung zu überliefern zur Sicherung und Abschreckung der übrigen, warum sollte es nicht erlaubt sein, mit ihm zu reden, seine Bedenken zu beantworten und

zu zerstreuen, auf daß er sich bekehre und lebe?"

Es war eine bedeutsame Förderung dieses Gedankens, daß damals auch ein geeignetes Forum für eine derart wichtige politisch-religiöse Verhandlung bestand. Am 23. Juli 1431, also in denselben Tagen, da das Kreuzheer zum fünften und letzten Male gegen Böhmen auszog, hatte sich in Basel ein Konzil versammelt. Sein Sauptzwed war nicht die Zurückführung der Sussiten zur katholischen Kirche, sondern waren Reformen und Umgestaltungen der ganzen Kirchenverfassung. Das Bavsttum und die Kirche standen noch allzu schroff auf dem Standpunkt, daß sie mit Säretikern nicht unterhandeln dürfen. Aber das Unglück von Taus belehrte zum mindesten den vom Papste sowohl für die Leitung des Konzils als des Kreuzaugs eingesetzten Kardingl Cesarini, daß der Weg au Verhandlungen nicht mehr unbedingt abgelehnt werden dürfe, solle nicht Deutschland durch die Kriegsfurie, die bereits ein Dupend Jahre das ganze Land verheerte, vollkommen grunde gerichtet werden. Auch hatten die Sussiten noch am 21. Juli 1431, zwei Tage vor der Konzileröffnung in einem offenen Ausschreiben an die ganze Christenheit ausdriicklich erklärt, auf einem Konzil erscheinen und ihre Grundlehren, wie sie in den vier Artikeln niedergelegt seien,

rechtfertigen zu wollen, wenn sie es auch ablehnten, sich einem Urteilsspruch zu unterwerfen. Es konnte nicht ohne Wirkung bleiben, wenn sie vor aller Welt erklärten, daß sie doch mit höchstem Bemühen bestrebt gewesen seien, vor einem Konzil der allgemeinen Kirche "öffentliches, freies, sicheres und liebevolles Gehör" zu erhalten, das ihnen aber abgeschlagen worden sei. "Urteilet — so riefen sie aus — ihr selber über das, was wir gesagt haben; wir beschwören euch, prüfet und überleget ihr alle und jeder einzelne Christgläubige, ob jene Bischöfe die Sitze der Apostel mit Recht und Würde einnehmen, da sie von ihnen im Leben und in Sitten so verschieden sind. . . . Und wenn sie, wie sie vorhaben, mit ihren übergewaltigen Seeren unfer Königreich überschwemmen, um es, wie es heißt, bis zur völligen Vernichtung zu zerstören: - wir vertrauen auf die Enade des Höchsten, deffen Sache wir vertreten; wir werden gezwungen, Gewalt mit Gewalt abzuweisen, wie es alle Gesetze und alle Rechte erlauben". Und sie hatten im letten Kampfe wieder Recht behalten. Es ist daher wohl zu verstehen, daß der Widerstand gegen ihre Einladung zum Konzil bald aufgegeben wurde. Am 15. Oftober 1431 erfolgte sie mit der Zusicherung vollen Gehörs und sicheren Geleites. Allerdings vollzog sich die weitere Entwicklung ungemein langfam. Im Februar 1432 beschloß ein Prager Landtag die allgemeine Beteiligung unter bestimmten Boraussetzungen; am 18. Mai wurde in Eger mit Abgesandten des Konzils verhandelt, unter welchen Bedingungen die Huffiten nach Basel kommen würden; ein Kuttenberger Landtag wählte am 5. September Vertreter aller "bier Parteien": Taboriten, Waisen, Brager und Adel. Am 4. Januar 1433 erschienen sie in der Zahl von vierzehn in Basel, darunter die Taboriten Protop der Große, Magister Johann von Rokikan, Peter Englisch, der Taboritenbischof Nikolaus von Vilgram, Meinhard von Neuhaus, Wenzel von Krawarn u. a.

Die Verhandlungen in Basel dauerten mehr als ein Vierteljahr; dann mußten sich im Juni 1433 Konzilsgesandte wieder nach Prag begeben, um dort neuerdings langwierige Besprechungen wenigstens über die Grundzüge eines Ausgleichs zu führen. Sie blieben nicht ganz ohne Erfolg. Am 11. August 1433 legten die Böhmen dem Konzil die vier Artisel zur Annahme vor mit der ausdrücklichen Erklärung: "Bir sind bereit uns zu vereinigen und eins zu sein in der gleichen Beise wie alle Christgläubigen nach Gottes Geset einig zu sein verpflichtet sind, und Gehorsam zu leisten jenen, die uns gesetmäßig vorgesett werden, in allen kirchlichen Dingen, die sie uns nach Gottes Geset auftragen werden. Sollte aber das Konzil, der Papst oder die Prälaten besehlen, etwas zu tun, was von Gott verboten ist, oder etwas zu unterlassen, was im Kanon der Bibel niedergeschrieben ist, indem sie solche Kanones sür verwerslich und verflucht (anathema) erklären, dann sind wir nicht schuldig zu gehorchen . . . ."

Man kann schon aus diesem Wortlaut der Verhandlungsgrundlage erkennen, wie schwer es war zu einer vollen und klaren Einigung zu gelangen. Immerhin schwirrten schon im September Gerüchte auf, "daß der Böhmen Botschaft von dem heil. Konzil zu Basel . . . gutlich und wohl verhöret und mit einem guten Ende wieder von dannen gefertigt sei, heimzuziehen". Eine neue Gesandtschaft des Konzils, an deren Spite eine der einflugreichsten Berfonlichkeiten der Versammlung, Bischof Philibert von Coutances stand, machte sich auf den Weg nach Prag und erreichte es, daß auf dem Martinilandtag nach langwierigen Verhandlungen am 30. November die sogenannten Baseler Kompaktaten, d. h. Bereinbarungen des Konzils über die vier Artikel, von der Mehrzahl der Stände und der Geiftlichkeit angenommen wurden: eine Grundlage für Verhandlungen war endlich gewonnen. Aber entscheidend für den weiteren Fortgang war die Tatsache, daß sich unter den Einwirkungen der Baseler Besprechungen und Bereinbarungen der längst bestandene tiefe Spalt zwischen den hussitischen Parteien zur Kluft erweiterte, die nicht mehr, wie früher so oft, im letten Augenblick zu überbrücken war.

Im Juli 1433 begann Prokop der Große aus Mißträuen gegen die Basler Verhandlungen und getreu seinem und der Taboriten altem Grundsatze: "wir kämpfen um der gesamten Kirche den Frieden zu verschaffen (bellamus itaque, ut pacem universali ecclesiae procuremus)" die Belagerung der einstemaligen "Sonnenstadt" Pilsen, die seit Jahr und Tag gestützt auf den benachbarten Adel treu zur katholischen Sache hielt. Obwohl sich allmählich ein fünffaches Heer aller hussischen Parteien in der Stärke von 36.000 Mann um Pilsen ansammelte, wurde die Einnahme von Tag zu Tag unwahrscheinlicher. Nicht nur daß die Unterstützung, die der Stadt von berschiedenen Seiten zuteil wurde, erfolgreichen Widerstand ermöglichte, im belagernden Heer herrschten Zwistigkeiten und Unzufriedenheit, die sich schließlich gegen Prokop, den obersten Besehlshaber richteten. Ein tätlicher Angriff während eines Tumultes im Lager veranlaßte ihn sogar auf seine Stellung zu verzichten und nach Prag zurückzukehren.

Während sich hier vor Vilsen in vielmonatiger Belagerung die innere Schwäche des Taboritenheeres kundtat, gleichzeitig das Baster Konzil sich unermiidlich um die Gewinnung der gemäßigten Varteien bemühte, vollzog sich in Böhmen wohl der entscheidenoste Schritt, der zu einer Wendung führen mußte: der Zusammenschluß des Adels ohne Unterschied des Bekenntnisses, also Utraquisten und Katholiken, gegen die radikalen Clemente in Form eines Herrenbundes, wie es in den unruhigen Zeiten der Regierung Wenzels mehrmals vorgekom= men war. Meinhard von Neuhaus und Ulrich von Rosenberg, der Utraquist und der Katholik, waren die treibenden Kräfte. Schon auf dem Martinilandtag 1433 setzten sie es durch, daß einer der angesehensten Adligen im Lande aus altem berühmten Geschlecht, Albrecht von Riesenburg zum Verweser Bohmens und Mährens ernannt wurde. Im März und April 1434 schlossen sich diesem adeligen Herrenbund, in dem utraquistischer und katholischer Adel in gleicher Weise vertreten war, Mähren, dann die Prager Altstadt, Kuttenberg, Pilsen, Melnik an, wogegen sich die Neustadt Prag entschieden ablehnend verhielt und sich zu befestigen begann, ebenso wie die meisten übrigen Städte Böhmens, die zu den Taboriten hickten. Der lette Kampf zwischen den beiden Richtungen, Suffiten (Pragern) und Taboriten, begann, bei dem nun jene die Unterstützung durch die katholischen Barone im Lande erführen.

Protop stellte sich wieder an die Spite seiner Bartei. Nach Einnahme der Neuftadt durch den Adelsbund am 6. Mai berief Protop das gesamte vor Pilsen Lagernde Heer, das unter dem Oberbefehl Prokops des Kleinen stand, berbei mit einem die Lage grell beleuchtenden Schreiben, welches lautet: "Gott der Allmächtige, der nach Gewittersturm Selle und nach Betrübnis Troft verleiht, sei mit dir, mein in Christo vor andern geliebter Bruder. Wisse, daß mit Gottes Zulassung die falschen Barone mit den Pragern der Altstadt unsere lieben Brüder, die Neuftädter Bürger, angegriffen haben; sie erschlugen einige und eroberten die Stadt, wobon wir selbst Angenzeugen waren. Nach unserem Dafürhalten solltet ihr daher alles andere lassen und von Pilsen nach Seltschan rücken. Denn Capek sammelt viel Kriegsvolk und wir von Tabor desgleichen. Besser ists, wir sterben, als daß wir das mit Hinterlift vergoffene Blut unferer lieben Brüder nicht rächen. Gott mit euch und seid gewiß, daß er nach der Bestrafung der Seinigen sie auch wieder erfreut".

Obwohl dieses Schreiben aufgefangen worden war, erfolgte der Abzug von Vilsen am 9. Mai. Nach Brag vorzudringen war unmöglich, man zog weiter östlich bis über Böhmisch-Brod hinaus. In dessen Nähe bei Lipan kam es dann am 30. Mai zur Schlacht. Brokop der Große siel mit vielen anderen Führern in dem heißen Kamps, der den Tag über, die ganze Nacht hindurch bis in den Morgen des 31. gewährt hatte. 32

Der Sieg des Herrenbundes, der Untergang der namhaftesten Häupter der Taboriten bedeutete den Zusammenbruch der Partei. Allsogleich sielen dis auf Königgrät alle Städte, die in der letzten Zeit zu ihnen gehalten hatten, etwa zwei Dutend, von ihnen ab und schlugen sich auf die Seite der gemäßigten Prager.

Die Schlacht bei Lipan bedeutete aber zugleich das Ende der Hussitenkriege überhaupt. So urteilte man sofort in Deutschland. Das Basler Konzil veranstaltete Prozessionen, an denen mehr als neunzig Bischöfe teilnahmen. In Nürnberg wurde der Sieg feierlich begangen; auch hier zog man in Prozessionen umher, sang das Tedeum in allen Kirchen "und jedermann, Jung und Alt, trug Lichtlein in der Hand, Gott zu Lob und Ehren", schreibt der heimische Chronist.

Die wichtigste Frage, die zunächst gelöst werden mußte, war die Wiederanerkennung Sigmunds als König, der inawischen, am 31. Mai 1433, in Rom die Kaiserkrone erlangt hatte. Die Verhandlungen wurden sofort auf dem Landtag, der am 24. Juli 1434 in Prag abgehalten wurde, aufgenommen und dann in Regensburg, wo sich der König vom 20. August bis Ende September aufhielt, fortgeführt. Was die Böhmen in erster Linie von ihm verlangten, war die alte Forderung: die gesetliche Geltung des Abendmahles unter beiderlei Gestalt im ganzen Lande. Aber die Konzilsvertreter, die an den Berhandlungen teilnahmen, wehrten sich entschiedenst gegen den Zwang, der dadurch auf diejenigen ausgeübt werden follte, die die beiden Gestalten ablehnten. Eine zweite schwierige Frage betraf die Wiederbesetung des Prager Erzbistums, da Konrad Bechta, der zum Utraquismus übergetretene lette Inhaber dieses Amtes am 24. Dezember 1431 gestorben und diese Stelle seither nicht besetzt worden war. Fast zwei Jahre zogen sich die Verhandlungen über diese und andere Punkte hin, ohne daß eine Einigung erzielt werden konnte, ohne daß Sigmund den böhmischen Boden hätte betreten dürfen. Er weilte bald in Wien, bald in Prefiburg. Erst im Juli 1434 kam er nach Brünn und unbekümmert um die Forderungen der Konzilsvertreter, die auch hier erschienen waren, trat er in unmittelbare Beziehung zu den Böhmen und machte ihnen Zugeständnisse die weit darüber hinausgingen, was die Rirche bewilligen wollte.

Die Abendmahlsfeier unter beiden Gestalten sollte in Böhmen zur Regel werden; unter einerlei Gestalt sollte sie nur dort geduldet sein, wo der neue Ritus nicht eingeführt war. Die Bahl des Erzbischofs überließ er dem Adel, dem Klerus und den Städten, behielt sich nur ein Bestätigungsrecht vor, während die Kirche die erstmalige Bahl dem Basler Konzil vorbehalten wissen wollte. Und vielleicht das wichtigste

Zugeständnis bestand darin, daß sich Sigmund verpflichtete, bei Papst und Konzil dafür zu sorgen, daß diese Zusagen auch verwirklicht würden. Der König kehrte von Brünn nach Ungarn zurück und wiederum erst nach Sahresfrist, nachdem ein böhmischer Landtag die in Brünn getroffenen Verabredungen angenommen und am 21. Oktober 1435 Johann von Rokipan zum neuen Prager Erzbischof gewählt hatte, erschien er in Iglau, wo am 5. Juli 1436 der endgiltige Abschluß des Friedenswerkes vollzogen wurde. Auf dem großen Marktplat daselbst im kaiserlichen Ornate und in Gegenwart der Konzilsabgefandten empfing er feierlich die böhmische Gesandtschaft. Die Urkunden wurden vorgelesen und ausgetauscht; der Erzbischof vom König bestätigt (13. Juli). Am 2. August hielt er mit seiner Gemahlin von Iglau kommend feierlichen Einzug in Prag. Der Legat des Basler Konzils Johannes Balomar, der über des Raisers glänzenden Empfang in Brag am 24. August einen Bericht abfaßte, beschließt ihn mit den Worten: "Was er einst mit 80.000 Kriegern nicht erreichen konnte, hat er jest ohne Schwert, ohne Bogen und ohne Lanze auf friedliche Weise erreicht".

Nur mit einer kurzen Unterbrechung im Sommer (Juli) 1437 aus Anlaß wichtiger Reichsgeschäfte, die in Eger stattfanden und denen er beiwohnte, verblied Sigmund dauernd in der böhmischen Hauptstadt, die ihm so schwerzs Leid angetan hatte. Als er aber seinen Tod herannahen sühlte, eilte er in seine geliebtes Ungarn, wo er begraben sein wollte. Auf dem Wege dahin ist er am 9. Dezember 1438 in Inaim

gestorben, der lette böhmische Luxemburger.

## Zweiter Abschnitt.

## Die Wirkungen der Hussitenkriege in politischer, nationaler und wirtschaftlicher Richtung.

Laurenz von Brezowa, der bedeutendste böhmische Geschichtschreiber des Hussitenkrieges, oder "vielmehr der einzige, der diesen Namen verdient",¹ der diese Zeit vom Ansang dis zum Ende miterlebt hat, beginnt seiner Ehronik mit einer tiesen Wehklage: "Wenn ich das gegenwärtige mannigsaltige und unermehliche Unglück und Verderben des einst so glücklichen und berühmten Königreiches Böhmen betrachte, das allmählich sich heranschlich, das Land weit und breit verzehrte und durch die Zwietracht inneren Kampses vernichtete, — dann schwinden mir die Sinne und der Verstand, erschöpft von Schmerz, erschlafft an geistiger Spannkraft. . . .". Diese Worte sind etwa 1435 niedergeschrieben, kurz nach dem Basler Friedensschluß, am Ende der Leidenszeit.

Ihn, den aufrichtigen, tief empfindenden Utraquisten drückte das Gefühl, daß ein hehrer Gedanke, die Befreiung des Menschen von dem Druck priesterlicher Herrschaft, der Bersuch der Wiederherstellung des "wahren Gottesgesehes", auf böhmischem Boden ausgeartet war in einen der leidenschaftlichsten Kriege, in einen furchtbaren Kampf aller gegen alle, der das ganze Land und seine uralte Kultur binnen wenigen Jahren von Grund aus zerstörte. In Anlehnung an Bibelworte vom Schäsal des Bolkes Israel sagt er, daß auch das einst ruhmvolle Böhmen allen übrigen Nationen zum Schauspiel (spectaculum) und zur Spottrede (proverbium) ge-

worden sei.

Diese für jeden überzeugten Hussiten schmerzliche und kaum fakbare Entwicklung erklärt sich wohl daraus, daß die geistige und religiöse Idee, von der die ganze Bewegung ausging, nicht auf böhmischem Boden erwachsen war, sondern hier nur aufgegriffen wurde und sich alsbald umsetzte in politische, nationale, wirtschaftliche und soziale Umsturzpläne. Für die kirchliche Reform war Böhmen damals ebensowenig reif, wie andere Länder; umso weniger als der Hussitismus im Grunde nichts war als der fremde Wiclifismus. Auf englischem Boden war er zusammengebrochen, als er sich auf das soziale Gebiet auszudehnen begann, die niederen Volksklassen entfesselte und den Fortbestand der staatlichen und gesellschaftlichen Einrichtungen bedrobte: denn Adel und Bürgertum hatten sich dort rasch zu deren Schute vereinigt. Der Hussitismus in Böhmen dagegen spaltete frühzeitig Abel und Bürgertum in sich, so daß er, als die Massen für ihn gewonnen waren, die bereits brückigen Dämme der höheren Kreise mit Erfolg anrennen konnte. Sie dann auch niederzureißen, war zwar keine leichte Arbeit, aber Schwäche, Uneinigkeit und Fehler aller Art auf der Gegenseite machten es möglich. Nur daß nichts neues, besseres, lebensfähigeres aufgebaut wurde,

Vor allem nicht auf kirchlichem Gebiete. Dem stand von allem Anfang der Umstand entgegen, daß seit Hussens Tod der ganzen Bewegung die Einheitlichkeit fehlte. Dem alten Katholizismus trat nicht ein neues Bekenntnis entgegen, zu dem sich das tschechische Volk hielt, vielmehr zersplitterte der Utraquismus in allerlei Lehrmeinungen und konnte auch nicht verhindern, daß im Lande von ihm ganz unabhängige Sekten emporwuchsen. In einer Schrift des banrischen Chronisten Andreas von Regensburg, der erft 1439 ftarb, somit die ganze Entwicklung übersah, wird die böhmische "Häresie", wie er sie nennt, verglichen mit einem Ungeheuer, das verschiedene Gefichter zeigt, am Schweif aber zusammengewachsen ist;2 und dann heißt es weiter: "Die Frrtümer, die die einen behaupten, leugnen die anderen und umgekehrt, und oft genug haben sie unter einander gekämpft und sich gegenseitig totgeschlagen .." Das Gemeinsame, das sie verband — der Chronist bezeichnet es als den leeren Schein (vanitas) — war einzig und allein ihre Feindschaft gegen die katholische Kirche. Ein halbes Sahrhundert nach den Sussitenkriegen nennt man aber Böhmen "aller Frrtumer und Blasphemien Spülicht", vermag die hier

bestehenden mannigfaltigen Sekten weder zu unterscheiden

noch aufzuzählen.

Wir kennen von früher her die beiden Pole des Hufsitismus: Prager und Taboriten. Ihr Verhältnis zu einander war dauernd das von feindlichen Brüdern, die nur der gemeinsame Gegner von Zeit zu Zeit zum Zusammengehen zwang. Seit jenem 5. August 1420, da die Taboriten den Pragern, denen sie die Stadt gegen König Sigmund gerettet hatten, ihre Auslegung der gemeinsam angenommenen vier Prager Artikel vortrugen, die aber von diesen abgelehnt wurde, war an eine kirchliche Annäherung geschweige denn Vereinigung nicht mehr zu denken. Der Gegensatz vertiefte sich später immer mehr und alle Versuche, einen Ausgleich zu finden, scheiterten. Es kam zwischen ihnen zu den blutigsten Kämpfen. Die Berbrennung des taboritischen Priesters Martin Loquens in Raudnit am 21. August 1421, die Enthauptung des den Taboriten sehr nahestehenden Prager Predigers Johann von Selau mit mehreren Gesinnungsgenossen am 9. März 1422 durch die Prager, die gleiche Strafe, die wiederum die Taboriten über den utraquistischen Geiftlichen Johann Sadlo am 20. Oktober 1421 verhängten, find einzelne Belege dieser erbitterten inneren Streitigkeiten. Dann kam das blutige Jahr 1424, in dem Prager und Taboriten monatelang gegen einander in Waffen standen, sich gegenseitig schwere Schlachten schlugen und Ziska nahe daran war, Prag, "das große Babel", zu zerftören.

Nicht minder vom Vernichtungswillen erfüllt wie gegen einander waren beide Parteien gegen alle Sekten, die unter ihnen erstanden. Die bedeutendste, die sich damals bildete, die sogenannten Pikarden, die da lehrten, daß Gott nicht im Simmel, sondern in den guten Wenschen, der Teufel nicht in der Hölle, sondern in den schlechten Wenschen wohne, wurden von Ziska, soweit sie sich in Tabor bemerkdar machten, im Oktober 1421 undarmherzig ausgerottet. Und nicht nachsichtiger waren die Prager. Am 21. Juli 1421 hatte der Stadtrat die Versügung erlassen: "In jeder Stadt sollen sünfzig zuverlässige Männer ausgewählt werden, die von jeglichem Verdacht der Kehreri frei sind, und diese sollen fleißig nach Vikarden

fuchen und nach denen, die solchen oder anderen Freiehren oder sonstigen Vermessenheiten zugetan sind, insbesondere jenen Briestern anhängen, die sich dem Gehorsam unserer Wagister, die als Senioren aufgestellt worden sind, entzogen haben. Und diese Fünfzig sollen Vollmacht haben, solche Leute in Haft zu nehmen und ohne ihre Zustimmung darf keiner wieder freigelassen werden."

Mit solchen Mitteln der Auskundschaftung aller Abtrünnigen, ihrer Bestrafung, Berfolgung und Ausrottung behaupteten sich die beiden stärksten kirchlichen Parteien, Prager einerseits und Taboriten mit ihren berwandten Abarten (Horebiten, Waisen oder Orphaniten, Gemäßigten, mediocres, in Mähren) anderseits, bis es zwischen ihnen zum Entscheidungskampf kam.

Die Schlacht bei Lipan hatte das radikale Taboritentum furchtbar erschüttert und geschwächt, aber ihm politisch und kirchlich noch lange kein Ende bereitet. Es konnte kaum mehr hoffen, daß sein Ritus sich noch durchsehen werde. Wan unterließ zwar nicht, darüber mit Kaiser Sigmund und den Utraquisten zu verhandeln, aber ohne Erfolg. Die Taboriten galten fortan von Kirche und Staats wegen als Häretiker.

Die Utraauisten dagegen hatten durch die Basler Kompattaten von seiten der katholischen Kirche und durch den Iglauer Bertrag von seiten des Kaisers Anerkennung errungen, weil schließlich ihr ganzes Kirchenwesen von dem der Katholiken sich nur unwesentlich unterschied. Im Dezember 1432 hatte ein vom Basler Konzil nach Prag entsandter Kardinal ausdrücklich erklärt: er habe in der Altstadt Prag in den Kirchen nichts wahrgenommen, was von dem katholischen Kitus abgewichen wäre, ausgenommen die Kommunion sub utraque specie.

"Bon den Reformgedanken des großen englischen Theologen (Wiclif)", schreibt ein deutscher Kirchenhistoriker, "blieb den kleinen Geistern, die sich in Böhmen um Worte zankten, nicht das mindeste erhalten. Die Tschechen waren trot ihrer oppositionellen Reden stets katholisch gewesen, jest waren sie es auch änßerlich. Sie kehrten zur Gemeinschaft mit der Kirche zurück und nahmen deren Ordnungen wieder an. Das einzige, was

ihnen als Sonderrecht gewährt wurde, war die Abendmahlsfeier unter beiderlei Gestalt. Dies Zugeständnis aber wurde noch weiter beschränkt: der Laienkelch sollte nur da zulässig sein, wo er bereits in übung war". — Diese Auffassung hat ihre Richtigkeit für einen sehr großen Teil des tschechischen Bolkes in Böhmen in den dreißiger und vierziger Jahren, berücksichtigt aber nicht die Wasse der schon damals bestehenden anderen Sekten und ebensowenig, daß diese sich immer noch vermehrten, während der reine Utraquismus in stetem Abnehmen

begriffen war.

Der Ratholizismus, der während dieser Kriegszeit in Böhmen oft aufs äußerste bedrängt war und die größten Ginbußen erlitten hatte, war nach dem Friedensschluß nicht nur gerettet, sondern auf eine sichere Grundlage gestellt. Man konnte versuchen, für ihn wieder Boden zurückzugewinnen. Es ift bezeichnend, daß nunmehr vom Basler Konzil der Bischof Philibert von Coutances, der schon an den Verhandlungen regsten Anteil genommen hatte, nach Brag entsandt wurde und dort bis zu seinem am 20. Juni 1439 erfolgten Tode unangefeindet verblieb. Seine Aufgabe, die er auch mit großem Erfolg durchführte, ging dahin, vor allem in Prag, aber auch auf dem Lande, zu rekatholisieren. Er weihte Kirchen und Altäre von neuem ein, forgte dafür, daß die Feiertage und sonstigen kirchlichen Festlichkeiten in alter Beise wieder begangen wurden, daß man an vielen Orten zu den alten katholischen Gewohnheiten und Ordnungen zurückkehrte. Er erließ felbständig Verfügungen an den Klerus wegen Befolgung der Kompaktaten und der Kirchengebräuche von ehedem. Als am 18. Februar 1437 Sigmunds Gemahlin Barbara zur böhmischen Königin im St. Beitsdom gefrönt wurde, war es Bischof Philibert, der den feierlichen Akt vollzog, an dem die Abtissin von St. Georg und andere Abte und Prälaten teilnahmen. Der Zurückführung der Monnen in ihre Klöster im felben Jahre wohnte König Sigmund mit den Konfuln aller drei Prager Städte bei. Gegen Ende des Jahres, am 19. November. konnte Philibert wahrheitsgetreu von den stets wachsenden Fortschritten der katholischen Religion in Böhmen noch Basel berichten. "Außer der Kathedralkirche und St. Apollinaris sind in fünfzehn Klöstern Wönche und Ronnen wieder eingesetzt worden . . .; nur in zweien müssen noch die notwendigen Vorkehrungen getroffen werden, damit sie daselbst wohnen können. In den vorgenannten Kirchen wird der Kitus der allgemeinen Kirche eingehalten. Den Ausgewiesenen und allen anderen, die in diese Stadt zurückehren wollen, steht das Recht zu kommen und zu verweilen frei. Man verlangt von ihnen nichts, als daß sie die Beschlüsse des (Basler) Konzils einhalten. Kürzlich schien es, als ob neue Unruhen im Königreich erregt werden sollten, die aber nach göttlichem Katschluß, dank der Hilfe des Kaisers und der Unterstützung der Barone, Kitter und Städte keinen Eingang (ingressum) hatten. Was die Zukunft bringt, weiß Gott."

Es war ein deutliches Merkzeichen der Erstarkung des Katholizismus und der Schwächung des Utraquismus, daß gegenüber dieser angesehenen Stellung des katholischen Konzilsgesandten der wohl vom Kaiser, aber weder vom Konzil noch vom Kapste anerkannte utraquistische Erzbischof Johann von Kokikan sich in Brag nicht behaupten konnte. Er fühlte sich dort bald so wenig sicher, daß er am 16. Juni 1437 heimlich die Stadt verließ. Das Erzdistum wurde fortan von dem neuernannten Administrator Christian von Prachatik verwaltet, der einstmals ein treuer Anhänger Hussens gewesen war, aber schon während der Kriegszeit auf die Wiedervereinigung der Utraquisten mit der katholischen Kirche hingearbeitet hatte. Er gehörte denn auch zu den ersten, die sich nach Abschluß der Kompaktaten, im Dezember 1433, in die Gemeinschaft der katholischen Kirche hatten ausnehmen lassen.

Kirchlich hatten die Hussitenkriege in Böhmen nur ein Chaos herbeigeführt. Schon jest nach dem Friedensschluß durfte man als sicher ansehen, daß die religiöse Frage auf hussitscher Grundlage nicht gelöst werden könne, der Katholizismus daher keine Opfer scheuen würde, seine Herrschaft zurückzuerobern. Der weitere Kampf zwischen den Konfessionen und Sekten war unausweichlich.

Mit gleicher Heftigkeit wie gegen den Katholizismus sehen wir im Verlaufe des Krieges das Huffitentum gegen das Deutschtum im Lande auftreten. Religion und Nationalität sind unstreitig die entscheidenden Triebkräfte der ganzen Bewegung. Über das Verhältnis beider zu einander ist in der wissenschaftlichen Forschung viel gestritten worden. Man hat bald das religiöse, bald das nationale Moment in den Vordergrund gestellt, und als das Ursprüngliche erklärt.º Die Anschauung, als ob "der Huffitismus . . . seinem wahren Kerne nach ein schlecht verhüllter Nationalitätsstreit war, welcher aus der zweifachen Bevölkerung Böhmens eine einzige schaffen follte", ist mit gutem Grunde zurückgewiesen worden. Man kann nicht finden, daß die gleichzeitigen Quellen, weder die einheimischen böhmischen, noch auch die fremden deutschen, diesen Gedanken irgendwie nahelegten. Es ist im Gegenteil auffallend. wie stark sie den nationalen Gesichtspunkt in diesem Kampf zurückstellen. Das hängt wohl damit zusammen, daß die Verfolgung der Deutschen im Lande ursprünglich gar nicht in der Idee des Huffitismus gelegen war. Die Verfolgung des Deutschtums in Böhmen in der Zeit der Suffitenkämpfe ist vielmehr eine Rudwirkung des unbedingten Eintretens der Deutschen für den Katholizismus und für das angestammte Königshaus. Was die Kaadener am 24. April 1420 auf die Forderung Wartembergs, dem König Sigmund den Gehorsam aufzukündi= gen, antworteten: "Wenn wir das täten, so taugten wir fürbas nimmermehr in alle Ewigkeit zu Biederleuten", 10 bezieht sich ebenso auf ihr Verhältnis zur Kirche und ist der Standpunkt, den das ganze Deutschtum im Lande einnahm. Für Kirche und König sich aufzuopfern, hatten die Kuttenberger eidlich versprochen und wiederholt durch die Tat bewiesen, ebenso wie eine Reihe anderer deutscher Städte. Die Treue zur Keligion der Bäter und zur angestammten Dynastie, von der die Deutschen nicht laffen zu dürfen meinten, ohne ihren guten Ruf ein-Bubugen, wurde ihr Berhängnis. Denn unter folden Berhältniffen mußte das Huffitentum zu allererst gegen diesen inneren Gegner sich wenden und ihn unschädlich zu machen trachten, um dann unbehindert dem äußeren, Königtum und

Papsttum, gegenübertreten zu können. Nicht das Deutschtum an sich wurde verfolgt, sondern das Deutschtum, das den König und die Kirche unterstützte. Allein da gab es kaum einen Unterschied; fast alles, was in Böhmen und Mähren deutsch war, war zugleich katholisch und königstreu und wollte von einem gewaltsamen Umsturz nichts wissen. Der Haß und die Feindschaft des Hussitämus richtete sich somit bald gegen das heimische Deutschtum in seiner Allgemeinheit.

Wie es bekannt ist, daß die hussitische Bewegung selbst in Dresden und Bahern Anhänger besaß, so wissen wir auch, daß es ansangs auch deutsche Hussiten in Böhmen gab. Man kann es daraus schließen, daß schon am 5. April 1421 die Alkstadt Prag die Berfügung traf, daß "kein geborener Deutscher in alle Ewigkeit in der Stadt weder erben noch vererben dürfe, mit Ausnahme jener Deutschen, die mit uns in den göttlichen Wahrheiten bisher ausgeharrt haben". "Rach Gastrecht und Gewohnheit", so hieß es weiter, "dürsen die geborenen Deutschen in der Stadt leben, so lange sie der Gemeinde recht sind".¹² Aber die Zahl wie der einen so der andern Gruppe dürste besonders in der Kolgezeit kaum erheblich gewesen sein.

Die Kommunion unter beiderlei Gestalt einerseits und die tscheische Sprache andererseits wurden alsbald die Kennzeichen wahren husstischen Bekenntnisses. So kam es, daß die Hussiten König Sigmund beschuldigten, er wolle ihren Glauben und auch ihre "tschechische Zunge" ausrotten;18 so bollkommen deckten sich binnen kürzester Zeit Kelch und Idiom. Der Hussitenkrieg, aus religiösen Gegensätzen entsprungen, mußte ein nationaler Krieg werden, der es vor allem auf die Zurückdrängung der Machtstellung, die das Deutschtum im Lande in allen Belangen besaß, abgesehen hatte. Mit dem Sieg der Kommunion sud utraque mußte auch der tschechischen Sprache das übergewicht gewonnen und gesichert werden, denn nur ihre Bekenner galten auch als solche des Hussitismus, des "echten Gottesglaubens".

Dieser Kampf zwischen Hussitentum und deutschem Volk in Böhmen war von Anfang an ein ungleicher. Das Rückgrat des Deutschtums im Lande bildeten die Städte. Aber ab-

gesehen davon, daß der Entwicklung entsprechend die Städte in ihrem Innern auch tschechische Bevölkerung besaßen, war die deutsche Bürgerschaft auf sich allein angewiesen und sah sich gegenübergestellt entweder einer fanatisierten Menge in ihren Mauern selbst oder einem friegsluftigen Beer, das von außen angriff, oder einer Berbindung beider Aräfte. Die Silfe, die der König oder die deutschen Fürsten bringen sollten, erwies sich einmal wie das anderemal als ein Danaergeschenk, das die Lage der Deutschen nur verschlechterte. Ein engeres Band unter den Städten selbst, das sie zu gegenseitiger Unterstützung verpflichtet hätte, bestand nicht. Wo es sich in der Zeit der Not bildete, wie im Egerer oder Vilfner Areis, tat es auch bis zu einem gewissen Grad seine Wirkung und stärkte die Widerstandskraft. Ebenso bewährte sich der Schut, den die eine und andere Stadt an einem benachbarten Fürsten fand, wie Brur und Aussig und der weite Umfreis an dem Meigner, Budweis und das füdmährische Gebiet an Serzog Albrecht V. von Österreich, Olmütz und Nordmähren, sowie andere mährische Gebiete an dem Olmützer Bischof.

Aber niemand kam den Deutschen in Prag zu Hilfe, als sich in den Augusttagen 1419 das erste Unwetter über sie ergoß. Ohne Unterstützung blieben die einzelnen deutschen Städte und Märkte, als im Frühjahr 1420 die Taboritenheere unaufhaltsam durch halb Böhmen dahinfluteten, alles zerftörend, was sich nicht ihren Geboten fügte. Unter solch ungünstigen Verhältnissen mußte das deutsche Bürgertum besonders in der Mitte des Landes, in der Nachbarschaft der festen Site des Huffitismus aufgerieben werden. Nicht zu reden von den deutschen Dörfern, die einer folchen Sturmflut noch weniger Widerstand zu leisten vermochten. "Dh, wieviel Städte, Märkte, Dörfer und Schlöffer", ruft einmal Laurenz aus, "mitsamt ihren Einwohnern hat nur das Feuer zerftört"; das Feuer, das gleichsam den Abschluß jedes dieser grausigen Rämpfe zwischen Taboriten und deutschen Städten bildete. Denn so hoffnungslos es von Anfang an auch war, versuchten doch eine Reihe deutscher Städte auf ihre eigene Kraft bauend auszuharren und stellten sich entschlossen dem Keinde entgegen. Sie büßten aber fast regelmäßig ihren blinden Opfermut mit vollkommenem Untergang. Wir besitzen aus der gleichzeitigen Überlieserung eine Anzahl solch überaus trauriger Bilder vom Elend deutscher Städte in jener Zeit.

Eine der am schwerften heimgesuchten Städte war Prachatit, dem Wischehrader Kapitel zugehörig, durch seinen Salzhandel mit Passau ebenso wichtig als reich, noch von König Wenzel IV. im Jahre 1382 mit verschiedenen Privilegien und Enaden bedacht. Am 25. April des Sahres 1420, so berichtet der Chronist, wurde es im Sturm von den Taboriten eingenommen, "worauf ihre blutige Hand mit hundertfünfunddreißig Dreichflegeln und eisernen Rolben durch die Straßen dahinzoa und die Menschen graufam niedermachte. Schweine. Fünfundsiebzig wurden in der Sakriftei eingesperrt, diese mit Fässern und Stroh verrammelt und dann erbarmungslos verbrannt. Nichts half es ihnen, daß sie auf die Anie sanken, die Sände zum Simmel erhoben und herzbrechend flehten, daß man ihnen Zeit zur letten Beichte gewähre und daß sie alles tun wollten, was man ihnen befehlen würde". Und ebenso geschah es, fährt der Bericht fort, "den Deutschen in Bistrik". Aber die Leiden von Prachatik erneuerten sich noch einmal. "Im selben Jahre 1420, es war am 12. November - so erzählt dieselbe Quelle - nachdem die Taboriten in Kisek sich festgesett hatten, litten sie schwer durch die Angriffe der Prachatizer auf die, welche dem Gesetz Gottes treu blieben. Denn nach der Niederbrennung der Stadt und der Zerstörung ihrer Mauern (am 25. April) waren doch wieder viele Brachatiker in ihre Stadt zurückgekehrt, die früher vor den Taboriten geflohen waren, hatten die Säufer halb und halb, die Mauern aber von Grund aus wiederhergestellt und begannen jest jene grausam zu verfolgen, welche sub utraque kommunizierten, nahmen sie in Saft, zwangen sie zu falschen Aussagen, vertrieben einige, nachdem sie ihnen Sab und Gut weggenommen hatten, und verbrannten, was ärger ift, zwei oder drei Eiferer. Als Ziska davon erfuhr, machte er sich mit Brüdern und Schwestern in feierlicher Prozession auf den Weg nach Prachatip, fand aber dessen Tore verschlossen. Er sprach sie friedlich

an: Offnet das Tor und erlaubt uns mit unserem Corpus Christi und unseren Brieftern in die Stadt hineinzukommen. es wird euch weder an Leib noch Gut etwas geschehen. Diese aber antworteten lästerlich: Wir brauchen kein Corbus Christi und keine Geiftlichen mehr, wir haben die unfrigen, die uns genügen. Da sprach Ziska mit erhobener Stimme: Ich schwöre heute vor Gott, wenn ich die Stadt mit Gewalt in meine Sande bekomme, bleibt niemand am Leben, sondern alle, wieviel eurer auch find, lasse ich töten. Ein Sturm wird unternommen und trot aller Tapferkeit der Bewohner die Stadt gewonnen. Was auf der Straße war, wird wie die Rälber abgeschlachtet, etwa 230 Menschen. Dann zieht die Prozession feierlich in die Stadt und wird in die verschiedenen Häuser verteilt, dort rauben sie die Sachen, spüren die berborgenen Männer auf, töten sie graufam, nur Frauen und Kinder werden geschont; oder man führt sie vor Ziska, der mit Ausnahme von sieben Leuten, die als Taboriten bekannt waren, sie in die Sakristei zusammenpferchen läßt, die, 85 an der Zahl, daselbst verbrannt wurden. Die Frauen und Kinder aber vertrieben sie aus der Stadt."18

Auch er, der hussitische Chronist, empfindet das Entsetliche dieser Kriegführung, wenn er in diesem Zusammenhang einmal ausruft: "Es gibt keine Feder, welche so viele und so furchtbare Tatsachen beschreiben könnte. . . . Stark geworden sind damals die Feinde der Kirche, und gekräftigt wurden die, die Unrecht taten und das christliche Volk mit Unmenschlichkeit, Feuer, Schwert und Dreschsslegeln, wie die Knechte Keros, peinigten und versolaten".

Prachatit blieb dann viele Jahre in den Händen der Taboriten, bis 1436 Sigmund die Stadt königlich machte. Hier muß wohl die ursprüngliche Bebölkerung fast ganz zu grunde gegangen, das frühere Deutschtum vernichtet worden sein. Immerhin wird man die Bemerkung des Chronisten nicht übersehen dürsen, wie wenigstens nach der ersten Zerstörung dieser Stadt die gestohenen Bürger doch wieder zurückkehrten

und sich sosort an die Wiederherstellung machten. Wenn auch nicht bei Prachatit, so mag doch in anderen Fällen auf diese

Weise ein Teil des alten Stockes erhalten geblieben sein. Bon bedeutenderen deutschen Städten, die ähnliches Schickfal zu erleiden hatten, werden in den Quellen noch genannt: Beneschau, Raaden, Beraun, Deutsch- und Böhmisch-Brod, Germer. Trautenau und andere. In diesen allen hatte man nach dem Bericht einer Quelle alle, die im Glauben fest blieben, also Katholiken, was fast gleichbedeutend ist mit Deutschen, Adelige und Burger, Beiber und Mädchen, Säuglinge und Greise. insbesondere aber Priefter und Mönche teils durch Feuer, teils durch das Wasser, teils durch das Schwert schonungslos niedergemacht. Diese Verallgemeinerung mag übertrieben sein; allein welches schreckliche Los mancher deutschen Stadt beschieden war, zeigt uns die Schilderung der Zerstorung Komotaus. Der zeitgenössische Bericht lautet: "Im Jahre 1421 bewegte sich das ganze Heer (der Hussiten) von Vilsen nach Komotau, wo man am 15. Marz anlangte und es mächtig einschloß. Die Deutschen verlästerten das sich lagernde Heer von den Mauern und drängten es am ersten Tage zuruck. Am folgenden, einem Sonntag, machte das Seer einen Angriff von allen Seiten gegen Graben und Mauern, Tropdem die Inwohner der Stadt flüffiges Bech und siedendes Wasser auf die Angreifer schütteten, drangen die Brager von der einen, die Taboriten von der andern Seite in die Stadt und Burg ein und begannen einen Raubzug durch diese, wobei sie soviel Reichtümer vorfanden, wie nie vorher irgendwo. Alle Männer der Stadt wurden ermordet oder verbrannt, nur etwa dreißig zurückgelassen, die die Toten zu begraben hatten. Und sie begruben mehr als 3500, nicht gerechnet die verbrannten Krieger, Bürger, Priefter und Juden. Die feindseligen Taboritenweiber begingen ein schreckliches Verbrechen. Sie führten die Frauen und Mädchen, die ihre Männer und Bäter beweinten, vor die Stadt, nachdem sie ihnen freien Abzug versprochen hatten: draußen angekommen beraubten sie sie aber vorerst ihrer Aleider, ihrer Wäsche, ihres Geldes und aller anderen mitgenommenen Sabe, sperrten sie in eine Beinberghütte und verbrannten sie, nicht einmal der Schwangeren schonend".15

Es ist nicht zu verwundern, daß unter solchen Verhältnissen die weitaus größere Zahl der Städte es gar nicht auf einen Kampf mit den Sussiten oder Taboriten ankommen ließ, sondern lieber mit ihnen Verträge abschloß und Abkommen traf, die sie wenigstens vor Zerstörung und Niedermetlung sicherten. Zu ihnen gehörte von vielen anderen abgesehen, die geschlossene Reihe ehedem deutscher Städte in Oftböhmen: Rourim, Rolin, Tichaslau, Nimburg, Auttenberg, Chrudim, Hohenmaut, Trautenau, Königinhof, Leitomischl usw. Ging es zwar auch da nicht überall ohne Blutvergießen ab. so kam es doch wenigstens nicht zu Ausrottungen. Der Charafter der Stadt mandelte fich allerdings um: die deutschen Ratholiken mußten sich unter eine tschechisch-buffitische Herrschaft beugen, stumm gehorchend einem volitischen Schickfal, das unerwartet und fast unbewuft über Nacht über sie hereingebrochen war. Ein sprechendes Beisviel dieser Art bietet die Stadt Ruttenberg, dieser Pfeiler des Katholizismus und des Deutschtums. Selbst als die Schwesterstädte Kaurim und Kolin, Nimburg und Tschaslau in der überzeugung, daß jeder Widerstand zwedlos sei, bereits ihren Frieden mit den "Bragern" gemacht hatten, waren die Auttenberger mit ihrem Bergmeister an der Spite und gestützt auf ihre tüchtige Mannschaft entschlossen den Kampf aufzunehmen. Erst als sie die Menge des Feindes erkannten, von der Unterwerfung der umliegenden Städte erfuhren und überdies die Brüche in ihren Stadtmauern gewahr wurden, kehrten sie um und entsandten Mitbiirger an die "Prager" mit der Bitte, dieses "Kleinod des Königreichs" doch nicht zu zerstören, mit ihnen edelmütig zu verfahren und denen, die sich den "Bragern" und dem Geseke

Gottes nicht anschließen wollten, freien Abzug mit Sab und Gut zu gewähren. Auf dieser Grundlage wurde denn auch am 24. April 1421 ein Vergleich abgeschlossen, mit der Frift des 15. August für alle, die ihm nicht sofort beitreten würden. Daraufhin ging man am folgenden Tage den Pragern in einer Prozession mit Weibern, Mädchen und Kindern unter Vorantragung des allerheiligsten Sakramentes bis zum Aloster Sedlet entgegen und bat unter Aniebeugung um Verzeihung für die begangenen Tötungen jener, die sich zum Geset Gottes bekannt hatten. Ein hussitischer Priester namens Johannes hielt ihnen in langer Predigt alle ihre übeltaten vor und verkündete ihnen dann die Berzeihung Gottes und der "Prager", was auf beiden Seiten Weinen und flehentliches Beten auslöste. Einige Prager begaben sich sodann mit den Ruttenbergern in die Stadt, um fie in Befit zu nehmen und die Neuordnung durchzuführen, während das Geer zu weiteren Unternehmungen fortzog. Die Auttenberger setzten es fogar durch, daß ihr früherer Bergmeister Peter von Swojschin, genannt Zmrzlik, in sein Amt wieder eingesett wurde, denn nur unter ihm wollten viele Bergleute in Kuttenberg berbleiben. Die Abziehenden allerdings wurden trop aller erhaltenen Büraschaften beraubt und auch durch Abschneiden der Nasen verstümmelt, so daß sie zurückkehren mußten.17

Dieser langsame innere Tschechisierungsprozes der sich dem Suffitentum anschließenden Städte im Gegenfat zu dem gewaltsamen in den eroberten machte aus vielen Deutschen Tschechen, aus Katholiken Hussiten; die neue Generation wuchs in einer überwiegend tschechisch-hussitischen Umgebung auf. Städte, die die Bäter noch als ganz oder vorwiegend deutsch und katholisch gekannt hatten, lernten die Kinder als tichechisch und huffitisch tennen. Auch tschechische Sistoriter erklären ausdriicklich, daß es damals zu einer massenhaften Tschechisierung der Deutschen in Böhmen gekommen ist. Also nicht Untergang des Deutschtums durch Auswanderung oder böllige Vernichtung, sondern gewaltsame Umbildung des nationalen Besitzstandes im größten Makstabe, por allem in den Landstädten.18

Winen anderen Leidensweg hatte das Deutschtum in Prag durchzumachen. Hier schrumpfte es ein durch Flucht und Ausweisung. Seine Stellung war schon unter König Wenzel. abgesehen von dem Auszug der fremden deutschen Studenten und Lehrer im Jahre 1409, geschwächt worden, als 1413 ein königliches Defret verfügte, daß fortan die Stadtkonfuln nur noch zur Hälfte deutscher Nationalität sein sollten, die andere Sälfte aber Tichechen. 19 Der Sturm in den Tagen nach Wenzels Tod richtete sich, soviel wir sehen, ausschließlich gegen die Geistlichkeit: nirgends ist in den Quellen die Rede davon, daß auch Deutsche, seien es einheimische oder fremde, wegen ihrer Nationalität und Sprache verfolgt wurden. Aber die Unsicherheit der Lage, die Gefahren, die sich auftürmten, veranlaßten doch viele zur Flucht. Die Chroniken schreiben, daß mit den Kanonikern und Mönchen auch "viele Kaufleute und die reichen Bürger" die Stadt verließen,20 ohne daß aber hiebei auf ihr Deutschtum hingewiesen würde. Man wird daher auch nicht fagen dürfen, daß Prag "über die Nacht (vom 17. zum 18. August) eine rein tschechische Stadt geworden sei".21 Es war zunächst nicht auf eine gewaltsame Ausrottung des Deutschtums abgesehen, sondern vielmehr auf eine Verdrängung aus Amt und Würden, auf eine Entreißung der Herrschaft in der Stadt. Das beweift auch ein Beschluß des Landtages, der im Herbst 1419 in Prag abgehalten wurde. Er bestimmte: "Weltliche und geiftliche Fremde sollen zu keinem Amt, keiner Bürde oder Pfründe im Lande zugelassen und besonders in den Städten nicht Deutsche in Amter eingesetzt werden, wenn Tschechen da sind, die sie verwalten können. Urteile und Alagen sollen in Böhmen in tschechischer Sprache ausgestellt werden und die Tschechen überall im Königreich und in den Städten die ersten Stimmen haben."22

Allein dieser erste Ansturm ging noch vorüber. Wir wissen, daß König Sigmund bei seinen Verhandlungen mit den Prägern in Brünn im Dezember 1419 auch auf freier Kücksehr der Geslüchteten in die Stadt bestand und daß dieser Forderung sosort entsprochen wurde. Herolde verkündeten diesen Beschluß überall im Lande im Namen des Königs und

der Schöffen. Man darf annehmen, daß in Prag und in anderen Städten, die dessen Beispiel gesolgt waren, bis zu bestimmtem Grade die früheren Berhältnisse wieder hergestellt wurden. Aber nicht für lange. Im Frühjahr 1420 kam es neuerlich zu einer Massenslucht aus Prag. Nicht unmittelbar aus Furcht vor den Gussiehen, sondern aus Angst vor den Gesahren, denen sich die Stadt durch ihren Widerstand gegen den König aussetze. Man glaubte annehmen zu dürsen, daß Sigmund mit seinem großen Kreuzheer die Stadt in Schutt und Asche legen würde und suchte sich zu retten.

Diesmal bezeichnet der heimische Chronist unter den Geflüchteten "die mächtigeren und reicheren Inwohner der Altstadt, etwa 400 Gäste (Fremde) aus der Alt- und Reuftadt und befonders Deutsche"28. Als ersten und sichersten Zufluchtsort betrachteten sie die Brager Burg. Wir wissen, daß sie fich dort eidlich verpflichten mußten, bei der Rückeroberung der Stadt mit eigener Hand mitzuhelfen. Dazu kam es aber nicht; der für Sigmund unglückliche Ausgang des erften Areuzzuges besiegelte auch ihr Schickfal. Ihre Flucht, ihr Schwur gegen die eigene Baterstadt kämpfen zu wollen, gab den neuen Machthabern die Möglichkeit, sie als Feinde der neuen Ordnung zu erklären und sich ihrer dauernd zu entledigen. Ihre Säuser und Wohnungen wurden zunächst den aus Tabor und von anderwärts herbeigerufenen Bauern und Kriegern überlaffen, später, als diese Brag wieder verlaffen mußten, in anderer Beise vergabt und verkauft.

Auf dieser Bahn der Ausweisung und Enteignung ging man sehr bald um einen Schritt weiter. Der Chronist erzählt, daß schon im Juni 1420 Prager Ansässige, "besonders Deutsche", selbst wenn sie "unter beiderlei Gestalt kommunizierten oder zu kommunizieren versprachen", dennoch gezwungen wurden, die Stadt zu verlassen. Er sagt auch offen heraus, daß dabei nicht sowohl religiöse oder nationale Gründe entscheidend waren, sondern "weil sie volle Vorratskammern besaßen". Diese Deutschen waren aber, wie er ausdrücklich hinzusügt, nur Fremde, Gäste (hospites),2 bie somit die frühere

Flucht ihrer Stammesgenossen nicht mitgemacht hatten, son-

dern in Prag verblieben waren.

über die Zahl der damals aus Prag Geflohenen und Vertriebenen haben wir keine sicheren Nachrichten. Selbst die Prager Universitätschronik verzeichnet es bloß als Gerücht, daß in der Altstadt im Jahre 1420 siebenhundertzwanzig Säufer verlassen dastanden.25 Es wäre aber irrig, selbst wenn man die Ziffer gelten ließe, fämtliche als Besit geflohener deutscher Bürger anzusehen. Ein großer Teil wird der Geistlichkeit und den Fremden gehört haben, manche Adeligen und auch tschechischen Katholiken. Als der Rat am 26. Juli 1420 die Beschlagnahme aller Güter derjenigen Prager Mitbürger verfügte, die die Stadt in ihrer Not verlassen und sich mit den Feinden verbunden haben, ist mit keinem Worte angedeutet, daß damit ausschlieklich Deutsche gemeint seien.26 Wir besitzen vielmehr sichere Zeugnisse, daß Deutsche trot aller Umwälzungen in Prag sich behauptet haben, und zwar sowohl katholische als hussitische Deutsche. Von diesen haben wir schon oben gesprochen. Wir wissen aber auch, daß katholische Deutsche in Brag verblieben, denen für den Gottesdienst in ihrer Muttersprache die Kirche des Seiligengeistklosters zur Verfügung gestellt wurde.27

Also: zurückgeworsen aus seiner ehemaligen die ganze Stadtverwaltung beherrschenden Stellung, beraubt um das wralte Recht nach eigenem Gesetz und als freie Bürger in der ererbten Religion leben zu können, ohne Rückhalt an den mächtigen und reichen Patriziergeschlechtern, die seit Jahr-hunderten einen so großen Einsluß auf das politische und wirtschaftliche Leben der Stadt ausgesibt hatten — so stand das Deutschtum nunmehr in Prag da; aber entwurzelt, bernichtet, sicherem Untergang preisgegeben war es nicht.

Prags Beispiel mag in einer Anzahl böhmischer Städte, in denen sich schon zu Zeiten König Wenzels eine hussitische Wehrheit gebildet hatte — wir hatten die wichtigsten schon früher in anderem Zusammenhang zu nennen — nachgeahmt und den dortigen Deutschen ein ähnliches Schicksal bereitet worden sein, allein unmittelbare und bestimmte Angaben von

einer Deutschenverfolgung oder Vertreibung fehlen, selbst für Königgrät, Bifek und Vilsen, in welchen Städten sich die Begeisterung für den religiösen Umsturz anfangs am heftigsten äukerte. Wir wissen, wie rasch in Vilsen die Stimmung umschlug. Sier dürfte die deutsche Bevölkerung kaum irgendwelchen Angriffen ausgesetzt gewesen sein. Fand doch hier der umgekehrte Fall statt, daß Bürger, die, wie es in der Urkunde heißt, "der verruchten wiklifitischen Sekte", angehörten, die Stadt verließen, und daß mit Zustimmung König Sigmunds vom 19. Dezember 1420 deren zurückgebliebene Erbaüter der Stadt anheimfielen. Mitten in der Zeit der Suffitenkampfe schreibt der Vilsner Rat noch am 29. September 1428 nach Eger in deutscher Sprache.28

Sehr wichtig für die weitere Entwicklung war, daß, wie schon angedeutet wurde, die mährischen Städte bis auf wenige Ausnahmen, und insbesondere die wichtigsten, Brunn, Olmüt, Znaim, Iglau, Kremsier, Neustadt und viele andere trop zeitweiser Stürme von solchen Umwälzungen nicht berührt wurden, daß hier die alte deutsche Bevölkerung unangefochten in ihrem Besitz und in ihren Rechten fortleben konnte. In noch viel ausgesprochenerer Weise war dies in den schlesischen

und lausitischen Nebenländern der Fall.

überblicken wir aber den Vorgang, der sich in diesen anderthalb Sahrzehnten im böhmischen Reiche abspielte, im ganzen, dann wird man fagen müffen, daß die Wirkung, die der religiöse Kampf auf das Deutschtum im Lande ausübte, ungeheuer war. Die Einbußen, die das deutsche Volk erlitt, waren nicht minder groß als die Verluste der katholischen Kirche. Der Rückschlag in nationaler Hinsicht stand dem religiösen nicht im mindesten nach; er war vielmehr weit verhängnisvoller. Denn die Kirche ging unmittelbar nach dem Friedensschluß daran, die bescheidenen überreste, die ihr verblieben waren, zu neuer fräftiger Entwicklung zu bringen und fand an König Sigmund und Bischof Philibert, dem Konzilßgesandten, mächtige Helfer. Wir kennen seinen hoffnungsfreudigen Bericht vom Ende 1437, ein Jahr nach den Iglauer Abmachungen. Das verstümmelte Deutschtum blieb auf sich allein angewiesen. Es hatte sich in dem langwierigen Kampse bis zur äußersten Erschöpfung für das luxemburgische Königtum und noch mehr für die alte Kirche eingesett. Aber keine dieser beiden Mächte dachte daran, ihm seinen alten Besitzstand wieder zu verschaffen. Der Kirche handelte es sich nicht darum, das ehemalige katholische Deutschtum zu erneuern, sondern die hussitisch gewordenen Tschechen zurück zu gewinnen. Und ebenso lag Sigmund wenig an den deutschen Minderheiten, die noch vorhanden waren, an ihrer Stärkung und Bermehrung. Seine Politik war allein darauf gerichtet, mit Silse jener tschechischen Partei, die ihn willig anerkannte, der gemäßigten Utraquisten, seine Stellung im Königreich zu sichern. Die nationalen Berhältnisse, wie sie sich unter dem Einfluß eines furchtbaren Religionskrieges gewaltsam verändert hatten, wieder herzustellen, die historischen Rechte der Deutschen im Friedensschluß zu berücksichtigen und zur Gel-

tung zu bringen, lag ihm vollkommen fern.

In dem großen Majestätsbrief, den er als Raiser am 20. Juli 1436 in Iglau den böhmischen Ständen ausstellte.20 wird diese Frage mit keinem Worte berührt. Nur die Stellung der Ausländer in Böhmen, die somit trop aller Ausschliekungen. Flucht und Vertreibung noch immer vorhanden waren, wurde geregelt: in Böhmen sollte keiner ein Amt erhalten können, sondern nur ein geborener Böhme; in den zugehörigen Ländern dagegen, also in Mähren, Schlesien und in den Lausiken, sollte es damit so gehalten werden, wie zu Zeiten Kaiser Karls IV.; d. h. mehr oder weniger von dem Willen des Landesherrn abhängen. Zwei Tage später, am 22. Juli, bestätigte er dann noch Prag und den übrigen Städten in Böhmen das Recht, daß fie nicht verpflichtet seien, jene weltlichen und geiftlichen Inwohner, die in den Kriegszeiten geflohen waren, wieder aufzunehmen und ihnen ihren Besitz zurückzustellen, wodurch zweifellos auch viele Deutsche schwer betroffen wurden. Nur dort, wo es sich um des Königs eigenen Ruten handelte, machte er eine Ausnahme. Er felber regte an, daß in die Silberbergwerke von Auttenberg "die erfahrenen deutschen Arbeiter und andere, die in den Reiten

der Wirren von dort fortgegangen waren, wieder zurückkehrten". Aber "die neuen Inwohner der Bergstadt" verlangten, daß die Ankömmlinge "sub utraque" zu kommuni= zieren versprechen sollten. Wir gewahren wiederum, wie es sich den Hussiten auch jetzt noch nicht so sehr um Sprache und Nationalität, als um den kirchlichen Anschluß, um die religiöse Einheit handelte. Als die deutschen Bergleute diese Forderung ablehnten, sette es Sigmund durch, daß für die Katholiken eine Kirche mit ihren Geiftlichen, für die Utraquisten eine weite dauernd bestimmt werde, und daß "der eine Teil den anderen nicht verunglimpfe noch behellige, sondern beide in gutem Frieden miteinander leben follten"30. Es dürfte aber kaum Kuttenberg der einzige Fall dieser Art gewesen sein, sondern nur ein Beispiel dafür, daß die Müdkehr der alten Bevölkerung sich als eine wirtschaftliche Notwendigkeit berausstellte.

Auf diesem gewaltsamen Wege vollzog sich eine bedeutsame Umwandlung in der nationalen Schichtung des Landes. Das Deutschtum bisher überall anfässig, in Städten und Dörfern, auf Burgen, bei Alöstern, wurde hier geschwächt, dort vernichtet, fügte sich hier freiwillig in die neuen Berhältnisse und wurde dort dazu gezwungen. Im Innern Böhmens wurde es durch Ziskas Eroberungszug verschüttet und in Sahrhunderte langer weiterer Entwicklung konnte es in diesem Teile des Landes nicht mehr zu früherer Kraft emporsteigen. Hier, in Böhmen, gestaltete es sich zu einem umso kräftigeren und geschlossenen Randdeutschtum aus. In Mähren, wo das Hussitentum nicht mehr mit so ungestümer Kraft wütete, ist außer dem Rand= noch ein ftarkes Infeldeutschtum im Innern zurückgeblieben, geftiitt von einer Reihe deutscher Städte, die von den Sussiten nicht überrannt werden konnten, und von den widerstandskräftigen großen Grundherrschaften ber Olmüter Bischöfe, wie beispielsweise um Wischau und Awittau und einiger katholischer Adliger, wie der Boskowize um Trübau. Rand- und Sprachinfeldeutschtum, das man bisher so grundfalsch aus dem Gang der Kolonisation im 13. Jahrhunderte zu erklären versuchte, ist vielmehr das Ergebnis der furchtbaren hussitischen Sturmflut. Allein zu verdrängen war das angestammte Deutschtum weder aus dem einen noch dem anderen Lande.

Dieser überzeugung entspringt wohl auch die Erklärung, die Franz Palackh einmal getan hat, indem er sagte: "Wir dürfen uns nicht verhehlen, daß auch . . . im 15. und 16. Jahr-hundert, als wir eine nationale Regierung, tschechische Schulen und Amter hatten, die Bahl der Deutschen in Böhmen zunahm und ganze Dörfer und Landschaften, langsam zwar aber genug stark, sich germanisierten. Daraus schöpfen wir die unliedsame und betrübende Erkenntnis, daß in dem Wesen beider Völker, des tschechischen und deutschen, etwas liegt, was diesem gegenüber jenem, auch abgesehen von den politischen Verhältnissen, eine größere Expansivkraft verleiht und ein dauerndes übergewicht sichert; daß wir irgend einen Fehler besitzen und zwar tief eingewurzelt, der wie ein geheimes Gift gleichsam an dem Kern unseres Wesens zehrt . . ."

Dieser hier angedeutete Gegensatztritt nie deutlicher zutage, als in den verhängnisvollen Hussitenkriegen. Was das deutsche Bolk gemeinsam mit dem tschechischen in Jahrhunderte Langer mühevollster Arbeit in diesem Lande an Kulturwerten auf allen Gebieten geschaffen hatte, wurde binnen wenigen Jahren vom tschechischen Hussitentum bis auf den Grund zerstört und vernichtet, als das tschechische Volk ohne die Deutschen, ja gegen sie, nur weil sie katholisch bleiben wollten,

eigene Wege einschlug.

Die Niederreißung eines gewaltigen Staatsbaues, mit dem damals kein zweiter in Mitteleuropa wetteifern konnte, war ein leichtes Werk für das tschechische Volk; die Aufrichtung eines neuen erwies sich alsbald als eine Unmöglichkeit. Nichts von dem, was sich die hussitischen und taboritischen Träumer erdacht hatten, ließ sich auch nur im bescheidensten Waße verwirklichen. Ein Elend trat ein, politisch und wirtschaftlich, "ein schrecklicher ja ungeheuerlicher Sturz (horrenda immo prodigiosa labes)", so daß ernsten Patrioten "die Sinne schwanden". Der Bruch mit der Vergangenheit, der Versuch, eine Entwicklung einzuleiten, die die wurzelkräftigsten Stämme

die auf diesem Boden erwachsen waren, grundlos und gewaltsam aus der Erde herausriß und diese dann brach liegen ließ, mußte sich am ganzen Lande und Bolke schwer rächen. Böhmen tritt in eine Periode geistigen, wirtschaftlichen und sozialen Stillstands ja Rückschritts, der in schroffstem Gegensat steht zu dem glänzenden, fast ununterbrochenen Aussteig und Auf-

schwung der vergangenen Jahrhunderte.

Dieser Niedergang kündigt sich auf allen Gebieten an. Betrachten wir zuerst das Schicksal der Prager Universität, seitdem sie aufgehört hat, eine hohe Schule für das ganze deutsche Neich zu sein. Denn als solche war sie den Kaiser Parl IV. bei ihrer Begründung gedacht. Bon nirgendher strömten denn auch Lehrer und Schüler zahlreicher zu, als aus den verschiedenen deutschen Ländern. Nicht minder eistig beteiligte sich die tschechische Jugend an diesem für sie so leicht zugänglichen geistigen Ningkampf, ohne die mindeste Hemmung den seiten der Deutschen.

Man behielt es dauernd in Erinnerung, als "der Erste unter den Tschechen" in Baris die Magisterwiirde erlangte und dann 1355 zum Universitätsrektor gewählt wurde. Es war Adalbert Kanconis aus einer Ortschaft Haid in Böhmen, daher auch de Heituno oder de Ericinio genannt. Seine nationale Gesinnung tat sich darin kund, daß er eine Stiftung für Studierende in Paris und Orford schuf, die er auf die "böhmische Nation" beschränkte. Deutlicher spricht sie sich darin aus, daß Thomas von Stitny von ihm erklärt, er habe nicht zu jenen gehört, die "alles anschwärzen, weil ich tschechisch su schreiber", aber nicht etwa im Gegensatz zum Deutschen, sondern zum Lateinischen.

Die Gegensätze an der Universität ergaben sich aus der unglückseligen Trennung der Lehrer und Schulen nach "Nationen", einer äußerlichen Nachahmung einer Einrichtung an der Pariser Universität, die aber dort einen anderen Sinn hatte, da das französische Volk nur eine Sprache sprach, während das böhmische sich in zwei Stämme, den deutschen und tscheischen, schied. Bor allem aber betrachteten sich die

Deutschen aus dem Reich mit vollem Recht an der Prager Universität für ebenso gleichberechtigt, wie die Tschechen. In den Jahren 1384 und 1390 herrschten schon Mißhelligkeiten zwischen den drei deutschen und der einen böhmischen Nation. Trozdem beide Male der Prager Erzbischof als Kanzler der Universität zu Gunsten der böhmischen Nation entschied, zogen die Deutschen daraus keine Folgerungen. Wir wissen, wie erst das päpstliche Schisma den Riß herbeisührte. In den früheren Fällen hatte es sich mehr um Fragen materieller Art gehandelt. Zetzt aber, da eine grundsätliche kirchliche Angelegenheit entschieden werden mußte, konnten die deutschen Nationen nicht nachgeben, ohne mit ihrer engeren Seimat in

Widerspruch zu geraten.

Die Prager Universität wurde aus einer deutschen Reichsuniversität im Jahre 1409 zu einer böhmischen Landesuniversität umgestaltet, in der naturgemäß Lehrer und Studenten tschechischer Nationalität ausschlaggebend wurden. Aber nicht infolge eines nationalen Kampfes, sondern weil die deutschen Professoren aus dem Reich die antipäpstliche und antikatholische Richtung, in die ihre tschechischen Kollegen bewußt oder unbewußt unter dem Schute des Hofes und eines großen Teiles des Adels trieben, nicht mitmachen konnten. Nicht, daß sich die Universität in drei deutsche Nationen und eine böhmische schied, sondern, daß sich in ihr zwei religiöse Parteien gebildet hatten, war das Unglück. Die eine Richtung vertraten die Deutschen aller Länder und Stämme, die zweite nur die Tschechen; aber sie obsiegten, dank dem Machtwort das der unberechenbare König Wenzel zu ihren Gunsten sprach. Kaum aber waren die drei deutschen Nationen aus Brag verdrängt, so übertrug sich die kirchliche Spaltung auch auf die eine böhmische Nation: denn, wie der angesehene Magister Andreas von Brod, stimmten auch andere tschechische Lehrer mit Suß und seiner Partei nur in nationalen nicht aber in religiösen Fragen überein. Und von der Lehrerschaft griff diese Spaltung weiter auf die Geistlichkeit im ganzen Lande und auf das Volk. Schon 1413, vier Jahre nach dem Auszug der Deutschen, erklärte anläftlich einer Versammlung im Prager

erzbischöflichen Palast der Universitätslehrer Stanislaus von Znaim: im böhmischen Klerus seien zwei Gruppen zu unterscheiden, "eine größere, die nicht aushöre, der römischen Kirche . . . Gehorsam zu leisten und sie als die einzig wahre Duelle und Richtschnur des Glaubens anzusehen; wogegen eine Anzahl schlechter Geistlicher sich erhebe, die Gebote der Kirche verachte, die von ihr verbotenen Lehren Wiclisch halte und verbreite und als den einzigen Richter in Glaubenssachen die heilige Schrift ansehen wolle, die von ihnen nach ihrem eigenen Sinne ausgesegt würde".34

Die tschechischen Universitätslehrer, die auf streng katholischem Standpunkt standen, batten geglaubt, dieser ihrer Gegner auch ohne die deutschen Nationen Herr werden zu können und hatten die Deutschen ziehen lassen. Allein waren sie jedoch, wie sich rasch genug zeigte, ohnmächtig. Universität wandte sich nun in ihrer Mehrheit mit Begeisterung der neuen Bewegung zu; allerdings wurde sie auch dadurch das erste Opfer in diesem Vernichtungskampfe. Wenige Jahre zubor noch hatte der ebengenannte Andreas von Brod den Ruhm der Prager Schule in überschwänglichen Worten gefeiert. "Der Wohlgeruch dieser Universität — so schrieb er — insbesondere meiner Mutter, der Artistenfakultät, breitet sich duftend überall auf dem Erdfreis aus, gegen Oft und West, Nord und Gud. Breuken und Ruffen, Bolen und Ungarn, Engländer und Spanier, Sachsen und Schweizer, Norweger und Skandinavier, Veneter, Italer, Lombarden, Frankreich mit Übergehung von Baris, Neapel und das meerumflutete Envern, der Rhein und Schwaben und beide Bayern schicken ihre Söhne hierher, um zu schweigen von den benachbarten Ländern, die alle diese Mutter, die Artistenfakultät, berühmt gemacht hat. Was sollen wir von ihrer Erhabenheit fagen, die andere Universitäten gleich edlen Töchtern herangezogen und wie ausgewähltes Reis in neues Erdreich eingepflanzt hat. Wien, Arakau, Seidelberg, Köln, Würzburg, Erfurt hat sie erwiesenermaßen mit glänzenden Lehrern geschmückt. Sie ist das Licht, sie ift der Glanz der umliegenden Provinzen: die Quelle und der Ursprung der benachbarten

Universitäten. D glückliches Böhmen, geschmückt mit einem so kostbaren Kleinod. D glückliche Krone, die du soviel leuchtende Edelsteine in dich fassest. D überglückliches Prag, das du diesen edlen Schatz in deinem Innern verschließest. Was soll

ich von dir sagen, du edles, edelstes Prag . . . "35

Und jest, 1416, verfügte das Konstanzer Konzil ihre Aufhebung, verbot alle Vorlefungen und Schulhandlungen und erklärte alle von ihr in Zukunft erteilten akademischen Grade für ungültig. Wenn nun auch die Universität diese Verfügungen nicht anerkannte und weiter bestand, so büßte sie als wissenschaftliche Lehranstalt alsbald jede Bedeutung ein. Mit dem Sahre 1417 schlossen bereits für lange Zeit die Promotionen zum Magisterium, dem höchsten Lehrstand. Die drei Fakultäten, Jus, Medizin und Theologie lösten sich völlig auf, es blieb nur die artistische oder philosophische übrig. Und auch an ihr mußte vom Frühjahr 1420 bis 1423 mit dem Unterricht ganz ausgesetzt werden. Eigentlich erft 1430 begann die schulgemäße Tätigkeit an dieser einzigen Fakultät wieder. Allein der Mangel an Lehrkräften, die Unterbindung allen Berkehrs mit den übrigen Universitäten, dann der Berluft fast aller Besitzungen, Stiftungen und anderer Ginkünfte, über die fie früher verfügt hatte und nicht zulett "die Bernichtung fast aller Bibliotheken der Kollegien, welche von dem Pöbel verschleppt oder vernichtet worden waren", und das allgemeine Elend im ganzen Lande vereitelten für lange Zeit die Wiederaufrichtung des von Karl IV. geschaffenen stolzesten Werkes.36

Wie hätte auch, ganz abgesehen von der geistige Arbeit hemmenden Kriegszeit, Wissenschaft und Kunst ihren alten Ruhm behaupten können, wenn die Taboriten, deren zerstörenden Einfluß alle übrigen hussitischen Barteien grundsäblich dulden mußten, schon im Jahre 1420 das Bolk lehrten: "Feder Mensch, der die freien Künste studiert oder in ihnen einen Kang erwirdt, ist eitel und heidnisch und sündigt gegen

das Evangelium Christi".

Der Husstieg hat Böhmen um seine berühmte Universität gebracht; er hat die kostbarsten Kunst- und Bauwerke zugrunde gerichtet, wertvollste Bücherschäke, ganze Bibliotheken und Archive, die Quellen der Geschichtskenntnis, unwiederbringlich zerstört<sup>37</sup>. Die großartige geistige Kultur Böhmens aus der Premysliden- und Luxemburgerzeit ist damals zum großen Teil vernichtet worden; das an geistigen und künstlerischen Schöpfungen reiche Böhmen begann zu verarmen.

Diese Zerstörungswut der Hussieten — ein gleichzeitiger Chronist sagt einmal: "dieser Sekte Grundlage war Verfolgungen, Zugrunderichten, vollständiges Vernichten" und ein anderer späterer: "nie in der Geschichte wurde ein Land so verheert" — erklärt sich auß den Umsturzideen, die in daß Volk hineingetragen wurden. Es sollte ein neueß Zeitalter geschaffen werden, daß nichts mehr mit dem früheren gemein haben würde. Es gab besonders einflußreiche taboritische Geistliche in Prag, die offen erklärten, "in dieser Zeit der Vergeltung müßten alle Städte, Dörfer und Vurgen verwüstet, zugrunde gerichtet und verbrannt werden," und auch Prag, "daß Babylon" der Städte, wollten sie nicht außgenommen wissen.<sup>28</sup>

Dazu kam es zwar nicht der Tat, wohl aber der Wirkung nach. Die Vernichtung des kräftigen deutschen Bürgertums liek die Städte tief herabsinken. Der Reichtum war aus den Städten verschwunden und mit ihm für lange Zeit der Bürgerftolz und die Bürgerkraft, der Unternehmungsgeift, das goldene Handwerk und der blühende Handel. Der päpstliche Bann allein hatte damals die Kraft, ein keberisches Land handelspolitisch von der Welt abzuschneiden. Sehr bald nach Ausbruch der Wirren begann man die Handelswege nach und durch Böhmen zu meiden. Das alte Prager Niederlagsrecht, wonach Raufleute, die aus Salzburg, Bassau, Regensburg, München nach Zittau, Bauten, Görlit, Schweidnit, Breslau handelten, zuerst in Prag Salt machen mußten, ging langsam zugrunde.30 Am 17. Mai 1424 befahl König Sigmund dem Rat zu Regensburg er solle gemäß früheren Anordnungen seinen Mitbürgern strengstens verbieten, "das niemand den Regern zum Bebem und anderswo kein Forderung, Silf und Rat mit Worten noch mit Werken tun, noch ihnen keinerlei Speise, Trank oder andere Notdurft reichen

solle, es sei mit Wein, Brot, Getreid, Salz, Kaufmannschaft, Spezereien, Gewürzen, Harnisch, Büchsen, Kulber oder keinen anderen Sachen, wie die möchten benennet sein . . . . . . . . . . . Daß mit Ungarn, Sterreich, Sachsen und Schlesien der Verkehr fast völlig unterbunden war, ist durch die Stellungnahme der

Landesherren zur huffitischen Frage gegeben.

Was konnte weiters, ganz abgesehen von dieser Ausschließung, dieses plöklich emporgehobene tschechisch-hussitische Aleinbürgertum, was der in die Stadt verpflanzte Bauer für die Städteentwicklung bedeuten. Wir haben gehört, daß nicht einmal der Auttenberger Bergbau ohne die altbewährte deutsche Anappenschaft fortgeführt werden konnte. Nach Jahrzehnte langer Entwicklung fällte ein Staatsmann unter Georg von Bodiebrad noch das Urteil: Der Bauer kann keine Stadt verwalten.

Zum Niedergang des Städte- und Bürgertums kam nun noch wohl als merkwürdigste Folgeerscheinung der Hussitenkriege die Verelendung der Bauernschaft auf dem Lande.

Neben dem kleinen Handwerker und niedrigen Arbeiter in den Städten und Märkten war es insbesondere der tichechische Bauer, den die Heilslehre der Hussiten und Taboriten gelockt hatte. Für ihn, den schwer gedrückten Gläubigen schien das "Reich Gottes auf Erden", das man ihm in Aussicht stellte. in dem es keinerlei Unterschiede des Besites, des Standes, der Bildung mehr geben follte, jedes Obfers wert. In Massen verließen sie Haus und Feld, verkauften ihr lettes Sab und But. Wurden die deutschen Dörfer geplündert und zerftört, verwüstet und verbrannt, so die tschechischen durch Entvölkerung in Wüsteneien verwandelt. Auf diese Beise entftand, was man den "agrarischen Ruin" des Landes genannt hat:42 diefes ftarke Abziehen der Bauernmassen in die Städte, "in fremde ihnen unbehagliche Umgebung", oder "in die Reihen der heimatlosen Ariegsrotten". Was aber auf dem Lande aushielt, geriet, ob deutsch oder tschechisch, in eine verzweifelte Lage, da es allen Unbilden der Kriegszeit schuplos preisgegeben war und sich jeden Tag bereit halten mußte, die Schlupfwinkel in den Wäldern aufzusuchen. Wir besitzen

aus dem Jahre 1432 eine recht anschauliche Schilderung des Bauernschicksals, wie es die Suffitenkriege gebracht hatten. "Ihre willigen Anhänger, denen sie jedwede Freiheit in den Wässern, Wäldern, Feldern versprochen hatten, haben sie aller Freiheit beraubt und zur Knechtschaft gezwungen, wie einst Pharao die Agypter; denn sie fordern von ihnen Sahr für Jahr Zing und Zehent und Abgaben, davon diese nicht einmal das Wenige, was sie velsprechen, einhalten können, geschweige das Viele, was von ihnen gefordert wird . . . Daß sie sie aber der Freiheit beraubt haben, dafür ist ein sprechender Beweis, daß die Bauern, die in Friedenszeit, wohin sie wollten, gehen konnten, jetzt aus Furcht vor jenen in die befestigten Städte sich flüchten, wo sie in der ihnen gewohnten Weise, wie auf dem Lande, nicht leben und sich den Bürgern nicht anpassen können, von großen Sorgen und Betrübnis geängstigt werden. Manche, die ihr Schickfal nicht mehr ertragen können, kehren auf das Land zurück, wo sie zur Nachtzeit, von der Tagesarbeit ermattet, durch das hundegebell aus schwerem Schlaf aufgeschreckt, durch die Sintertur in die Waldverstede eilen, wie das Wild, wenn es der Säger mit seiner Meute verfolgt, und sich dort verborgen halten . . . damals in einen Zustand versetzt wurde, der "seine Widerftandstraft gegen fünftige Unterjochung völlig lähmen mußte".

Alle die Ideen von Gleichheit und Brüderlichkeit, die schönen Grundsähe von Liebe und Glauben und Reinheit, die in so vielen hussitischen und taboritischen Köpfen umherschwirzten und das Volk blendeten und verwirrten, trieben dieses nur immer tieser inz Unglück und Verderben. Nichts blieb übrig von der geplanten neuen Gesellschaftsordnung ohne Wein und Dein, ohne Sondereigentum, in gleichem Rang und Stand. Vor dem Basler Konzil gaben die taboritischen Führer ohneweiters zu, daß die Menschen sich aus drei Klassen zusammenschten, den Priestern, den weltlichen Herren und — dem Volke, das sich nach seiner Beschäftigung in verschiedene Gruppen schiebe und die beiden höheren Schichten "in ihren

förverlichen Notwendigkeiten erhalten müsse".44 In ihren Schriften und Briefen legten sie dar, daß "die Liebe, die die dritte Person in der Gottheit darstelle", die drei Stände miteinander verbinden muffe; daß der Priefterstand den beiden anderen durch religiöse Strenge und Sittenreinheit ein Muster abgeben; der der weltlichen Herren jenen Silfe und Schut gewähren: der dritte Stand aber, das Volk, willig nach Gottes Ratschluß Priestern und Herren "dienen (servire)" muffe. In Wirklichkeit war also in ihren Gemeinden keinerlei Unterschied gegen früher zu gewahren. Adel. Ritterschaft und Geistlichkeit spielte bei ihnen die herrschende, das Bolk das bürgerliche und bäuerliche, die dienende Rolle. Nachdem das Berhängnis der Niederlage bei Lipan über fie bereingebrochen war, erkannten sie auch die Unwahrheit ihrer Grundsätze und gestanden: "das arbeitende Bolt, dessen wir eine Menge gehabt haben, die wir nach unseren Willen gebrauchen konnten, sind von uns abgefallen . . . denn wir haben sie mit Abgaben überlastet".45 Dieses arbeitende Bolk, oder wie es ein ander Mal einzeln aufgeführt wird, die Bauern, die Arbeiter und die Handwerker, waren die eifrigsten gewesen, wenn es sich um die Erstürmung der Burgen oder der festen Städte bandelte und wurde deshalb stets in die erste Kampflinie gestellt.46 Aber nicht genug daran, hatten sie auch in Friedenszeiten das schwerste Los zu tragen. Die Versammlungen der Taboriten in den Jahren 1422 und 1424 in Pisek Tabor, Rlattan stellten ausdricklich fest, daß gerade die Gemeinden, die vorgaben, nach dem "Gesetze Gottes" zu leben, "das Bolk ringsherum in ausnehmender und unmenschlicher Weise plagen, thrannisch und heidnisch bedrücken, und den Zins, der "holdy" (Huld) heißt, ohne Unterschied auch von den getreuesten ohne Barmherzigkeit einfordern".47 — Wie furchtbar waren die Bauern und das niedere Bolk enttäuscht worden.

Alles Clend, das sich über das gesamte Volk ausbreitete, über Städter und Bauern, Tschechen und Deutsche, kam nur einem einzigen Stand zu Nugen: dem Adel, den mächtigen Baronen, deren langsamen aber sicheren Aufstieg wir trot manchen Kückstoßes seit den Zeiten König Wenzels I., seit

der ersten Schwächung des Königtums in Böhmen schrittweise verfolgen können.

Eine kurze Zeit mochte es scheinen, als ob die Wut der Taboriten sich auch gegen den Adel wenden würde. Aber ein Teil des Adels hatte rechtzeitig, anders als die deutschen Patriziersamilien in den Städten, eine Schwenkung zu dem gemäßigten Hussiertum hin vorgenommen, der niedere Adel stand ohnehin in dessen Lager, das schützte den ganzen Stand vor Untergang. Wir wissen, daß selbst die radikale Partei der Taboriten "den Adel schonte und sogar in ihrer Witteschalten ließ", daß die Beziehungen zwischen den Prager Utraquisten und den Adeligen oft überaus innige waren.

Der Chronist Andreas von Brod schiebt sogar die Sauptschuld an den Huffitenkriegen den Adeligen zu. Es sei gang umvahrscheinlich, erklärt er, daß Bürger, Bauern und niedere Sandwerker den höheren Gewalten, weltlichen und geistlichen, solchen Widerstand hätten leisten können, wenn nicht eine Anzahl von Adeligen — "nicht alle, aber viele", sagt er - sich mitverschworen hätten.48 "Wer hätte denken können", schreibt er weiter, "daß Menschen, in denen der christliche Glauben ganz besonders kräftig lebte, in denen Treue und Gewissenhaftigkeit, Tugend und Ehrbarkeit ihre "Lagerstatt (cubile)" hatten, sich mit einem Male zu Berächtern alles Ehrbaren wandeln, alles, was Gottes ist, verachten und zerstören, und was des Kaisers ist, sich aneignen und gegen ihn sich auflehnen würden?" . . . "Was trieb sie dazu, dem Fürsten sich zu widerseten und das Seilige niederzureißen? Ich glaube, nichts anderes, als der Köcher der Magnaten, unter dessen Schut fie ihre bosen Bunsche durchzuführen sich erfühnten"... "Sie wukten aber nicht und überlegten nicht" — so schließter dann — "was der geheime Gedanke dieser Hochedlen war, die sich sagten: Siehe da, dieses Bürgertum überragt uns in seinen Arbeiten, die Geiftlichkeit an Besit; der König schwelgt in Schätzen und Ländern. Man muß also trachten, das Bürgertum gegen den König aufzubringen. Wenn das geschehen ift, werden wir uns, wie immer die Sache sich wenden mag, bereichern und die weltlichen Güter, sei es der Geiftlichen sei es

der Bürger unter uns umsonst teilen. Denn stimmt der König den Bürgern und ihren Lehren von der Besitlosigkeit des Klerus dei, dann müssen deren Güter unsehlbar (infallibiter) uns geschenkt werden. Stimmt er ihnen aber nicht bei, dann gibt es Krieg, hier und dort, und Kitter und Kriegsleute bereichern sich allenthalben. Bas aber an weltlichen Gütern unseren Burgen und Schlössen benachbart liegt, fällt unserem dauernden Besitz anheim . . Im Köcher dieser Abligen lagen die Kfeile, genannt: Kaub, Mord, Brand, niemand schonen, kein Mitleid fühlen, nicht mit Witwen, nicht mit Waisen. Oh, ihr wahnwitigen Magnaten . . . Leuten von schlechtem Glauben und armseligen Bauern habt ihr euch schmählich beigesellt, zur Beraubung und Verfolgung anderer und der Krieße . . ."

Diese Kennzeichnung des Adels als des eigennütigen Urhebers der Bewegung steht in der zeitgenössischen Literatur nicht allein da. Auch Johann von Pribram, ein sehr gemäßigter Anhänger der Prager Richtung, der auch guten Einblick in die damaligen Verhältnisse Böhmens besaß, erklärte, daß die Adligen "ohne Verständnis für die kirchlichen Fragen ihr Augenmerk nur auf das Kirchengut richteten"40. Taboritenführer der schärferen Richtung, wie etwa ein Johann von Selau, waren davon überzeugt und fagten es offen heraus, daß "die Herren Berräter und Ungläubige seien die der Wahrheit nicht aufrichtig anhingen"50. Am schlechtesten ist auf den böhmischen Adel König Sigmunds Hoschronist Eberhard Windecke zu sprechen, der ihn mit ganz geringen Ausnahmen als "Reper" und "gemeine Lute" erklärt, die ihr dem König verpfändetes Wort nicht hielten, und "taten auch den Werken (Worten?) gleich in viel Stilden". Er ist überzeugt, daß sie alles nur taten, "um der Pfaffen Güter zu haben . . . <sup>51</sup> Wir wissen auch aus Urkunden, daß Sigmund anläßlich seiner Krönung in Prag am 28. Juli 1420 den Adeligen auf das bloke Bersprechen hin, ihm, wie Windecke sagt, Prag binnen 28 Tagen einzuantworten, Güter und Einkünfte überließ und diese Berschleuderungen sich noch mehrmals wiederholten. 52 Den Stolz der Barone kennzeichnet Windecke vorzüglich durch das Wort.

das fie angeblich dem Könige gegenüber gebrauchten: "Wir find die Krone von Behem, und nit die Bauern (Geburen)".

Diefes felbstbewußte Auftreten gestütt auf die ungeheure Macht, die sie sich in diesen Zeiten des Umsturzes angeeignet hatten, - erinnern wir uns, wie der Wartemberger die Schäte der auf die Burg geflüchteten Prager gewann —, das Bewußtsein, keinen Stand und keine Macht im Lande zu haben, die ihnen noch gefährlich werden könnte, weder das Bürgertum noch die Geiftlichkeit und auch nicht den von ihnen abhängigen König, sicherte dem Adel eine übergewaltige Stellung, politisch, wirtschaftlich, in jeder Beziehung. Schon im Tschas-lauer Landtag vom Juni 1421, der eine zwanziggliedrige Regierung in Böhmen einsetzte, hatten die Adligen es verstanden, sich die Hälfte der Stellen zu sichern, während der Rest unter die Prager und die taboritischen Gemeinden geteilt wurde. Der Untergang der gebietenden und besitzenden Kirche, des geiftig und materiell schaffenden deutschen Bürgertums konnte nur seine Macht mehren. Der utraquistische Klerus und dieses neue tichechische Bolf in den herabgekommenen Städten konnte ihm nicht mehr gefährlich werden. Und als sich der hussitische Radikalismus, wie jede derartige Richtung, schließlich in der Schlacht bei Lipan verblutet hatte, erhob sich der höchste Adel auf diesem allgemeinen Trümmerfeld als ein-Biger Sieger. Wie er niemals ein entschiedener Gegner der alten Kirche und des Königtums gewesen, sondern nur ihrer übermächtigen Stellung in Böhmen, fand er fehr bald den Weg zu ihnen. Durch die Kompaktaten und die Abmachungen in Iglau mit Sigmund sicherte er sich einen Borrang, wie er ihn bisher noch nie im Lande besessen hatte.

Er konnte den Versuch wagen, auch zur alleinigen Herrschaft emporzusteigen, das Königtum für sich zu beanspruchen.

## Dritter Abschnitt.

## Das Königtum Georgs von Kunstadt=Podiebrad.

Bei dem ersten großen Siege, den die Prager über König Sigmund am Allerheiligentage 1420 vor der Burg Wischehrad errangen, wurden sie von zwei hochadeligen Herren besehligt, die schon seit langem mit großem Sifer die hussitische Bewegung gefördert hatten: von Johann Krussina von Lichtenburg und Botschek von Kunstadt und Podiebrad. Der Neffe dieses Botschek, der Sohn von dessen jüngerem Bruder Viktorin, Georg von Kunstadt und Podiebrad, eben in diesem Jahre 1420 am 23. April geboren, wurde Sigmunds Nachfolger im böhmischen Königtum. Nicht allsogleich nach dessen Kohenstifter Politik und Geschichte erscheinen nur wie eine langsame aber sichere Vorbereitung zum nationalen Abelskönigtum.

Sigmund hatte keine männlichen Erben hinterlassen. Nach seinem Bunsche sollte ihm in allen drei Würden eines deutschen, ungarischen und böhmischen Königs sein Schwiegersohn, der Gemahl seiner einzigen Tochter Elisabeth, Herzog Albrecht V. von Österreich, der damals im Alter von vierzig Fahren stand, nachfolgen. In Ungarn, wo man Elisabeth als Erbin und gedorene Königin anerkannte, mit der ihr Gemahl, wie man sich ausdrückte, "einen Leib und eine Seele" bilde, ersolgte die Bahl beider ohne Schwierigkeiten bereits am 18. Dezember 1437 und die Krönung in Stuhlweißenburg am 1. Januar 1438. Im Reich wurde Albrecht mühelos am 18. März 1438 von allen Kursürsten zum römisch-deutschen König als Albrecht II. erhoben. Kur die Rachsolge in Böhmen stieß auf ernstere Gegnerschaft, die sich aus der Geschichte der letzen Bergangenheit leicht erklärt.

Albrecht war als glaubensstarker Katholik in der langen Beit der Hussiege "der Borkämpfer der Kirche gegen die Böhmen", "der unermüdliche Hammer auf den Retzern" gewesen, "der gegen die Wut der Häresie mit Schwert und Bogen loszog", ein unversöhnlicher Feind der huffitischen Bewegung in allen ihren Abarten. Wie ehedem Sigmund durch fein Verhalten gegen Suß sich den Weg nach Böhmen verrammelt hatte, so schien der Hak der Sussiten gegen Albrecht unvereindar mit dessen Anerkennung als Nachfolger. Allein die Berhältnisse lagen bereits ganz anders als vor zwei Jahrzehnten. Abgesehen davon, daß Albrecht seit 1421 im Besitze der Markgrafschaft Mähren war — das Budweiser Land hatte im Friedensbertrag von Iglau (1436) wieder mit Böhmen vereinigt werden müssen —, der kirchliche Standpunkt gab nicht mehr allein den Ausschlag. Wenn sich Albrecht nur zur Aufrechterhaltung der "vier Artikel" verpflichtete, waren die gemäßigten Utraquiften zufriedengestellt. Mit den Katholiken zusammen bildeten sie die Mehrheit im Landtag und wählten denn auch Albrecht am 27. Dezember 1437 zum böhmischen König fraft des Erbrechtes seiner Gemablin, und auch im Sinblick auf die "Berschreibungen, die die Krone zu Böhmen und das Haus bon Ofterreich zusammen haben".1 Die namhaftesten seiner Anhänger und Wähler waren teils Katholiken, teils Utraquisten: Ulrich von Rosenberg, Meinhard von Neuhaus, Albrecht von Sternberg, Peter von Michelsberg, Hans von Kolowrat, Johann von Smirit, Johann von Kunwald, Hinko Kruffina von Lidstenburg, Johann von Riesenberg, dann die Hafenburg, Wartemberg, Waldstein, Lobkowitz, Plauen, Gutenstein, Nabenstein, von Städten Brag, Auttenberg, Pilfen, Budweis, Eger, Schlan, Tschaslau, Leitmerit, Kaurim. überblickt man dann allerdings die Reihe seiner Gegner, so findet man dort nicht minder bedeutende Ramen, vor allem auch einige hohe Würdenträger aus der Zeit Sigmunds: Hinko Ptatschek von Virkstein, ehedem Obersthofmeister, Bertold von Lippa, Oberst-marschall, dann den erst siedzehnjährigen Georg von Kunstadt auf Podiebrad, Friedrich von Straschnitz, Vernstein, Russinowsty, Koftka, Rolda, Zwiretit, Klenau, von Städten Tabor, Königgrät, Saaz, Laun, Nimburg, Kolin, Klattau, Pifek. Allerdings gab es auf der einen wie auf der anderen Seite

Mitglieder, nennen wir dort den Sternberger, hier den Pirksteiner, die unentschieden waren und eine zweideutige Rolle spielten.

Die Gegenpartei nahm nicht nur an der Wahl Albrechts nicht teil, sondern entschloß sich dem deutschen Habsburger einen polnischen Jagellonen als Gegenkönig entgegenzusehen; entweder den regierenden König Wladislaw III. (geb. 1424) oder dessen singeren Bruder Kasimir. Sie wählten aus ihrer Mitte eine förmliche Gesandtschaft, die das Anbot der böhmischen Krone zu unterbreiten hatte. Es wurde auch auf einem polnischen Keichstag am 20. April 1438 von König Wladislaw für seinen Bruder Kasimir angenommen und ein polnisches Heer von etwa 5000 Mann nach Böhmen entsandt, um den polnischen Anhang im Lande zu schützen und zu stärken. Mittlerweile hatte aber Albrecht in aller Form von Böhmen Besitzergriffen, war am 14. Juni 1438 im St. Beitsdome gekrönt worden und sammelte ein Seer, mit dem er den Kamps gegen

seine Gegner aufnehmen konnte.

So ansehnlich nun auch sein Anhang in Böhmen war, so stark der Zuzug aus Österreich und Ungarn, sowie von Fürsten und Städten aus dem Reich die sich für verpflichtet hielten, Albrecht als deutschem König die von ihm erbetene Hilfe zu leisten, so daß er schließlich über rund 8000 Mann zu Pferd, 12.000 zu Fuß und an die 1800 Kriegswagen verfügte, während die Gegner nur etwa 9000 bis 12.000 Mann im ganzen zählten, - eine Entscheidung im Felde vermochte Albrecht nicht herbeizuführen. Roch schwieriger wurde der Kampf, als sich die Gegner in die zur starken Festung ausgebaute Stadt Tabor zurückzogen, die Albrecht von Anfang August an belagerte. Witte September entließ er daher die sächsischen, baprischen, brandenburgischen und anderen Hilfstruppen, die auf ihrem Rückzug noch kleinere Zusammenstöße mit den Gegnern hatten (bei Sellnitz am 23. September 1438), hob die Belagerung Tabors auf und kehrte mit seinem eigenen Heer nach Prag zurud, um sich für einen ernsteren Rampf zu rüften. Denn König Wladislaw hatte mittlerweile mit unvergleichlich stärkeren Kräften Schlesien angegriffen und bedrohte von dort

aus nicht nur Böhmen, sondern auch Ungarn. Es blieb Albrecht nichts übrig, als ihn vor allem dort aufzusuchen, bevor es zu spät wurde.

In Böhmen wurde auf Wunsch des böhmischen Landtages, "nicht von des Königs Satzen und Schaffen, sondern von Bitte wegen der Landherren, der Edlen, der Stadt zu Prag und anderer Städte", ein Ausländer, Graf Ulrich von Cilli, ein Better der Königin Elisabeth, "zum Obersten Hauptmann (Gubernator) des Königreichs" Böhmen bestellt, — so rasch hatten die Adeligen an ihre so oft erhobene Forderung vergessen, daß die hohen Ämter nur mit Heimischen besetzt werden sollten. Ihm beigegeben wurden als Käte: Meinhard von Neuhaus, Johann von Kolowrat, Hinek Krussina u. a., und zugleich Hauptleute für die zwölf Kreise, in die das ganze Land

geteilt war, ernannt.

Böhmens Zustand in den nächsten Jahren unter dem neuen Regiment des Cilliers kennzeichnet eine gleichzeitige heimische Quelle mit den wenigen Worten: " . . . und in Böhmen erhoben sich die einen gegen die anderen, von den Burgen und von den Städten, und es verbanden sich die einen mit den anderen, die früher gegen einander gestanden hatten, so daß man nicht mehr wußte, wer wem noch treu und wohlgesinnt sei; und das dauerte bis zu Albrechts Tod."2 Wir hören denn auch von ununterbrochenen Unruhen und Kämpfen der Adeligen und der Städte untereinander, aber auch mit den Rachbarn in Bayern, Sachsen und anderwärts. Hiezu kam noch 1439 eine fürchterliche Best, die in Böhmen von Mitte Juni bis Ende November mehr denn 50.000 Menschen dahinraffte; in Prag allein wurden an manchen Tagen hundert Tote gezählt. Dieser Krankheit erlag damals am 19. Juni auch der Bischof Philibert von Coutances, dessen wir früher zu gedenken hatten. Albrecht aber mußte das Land in seinen schweren Nöten sich selbst überlassen, durch ernste Aufgaben, die er zu lösen hatte, ferngehalten. Am 21. Oktober 1438 hatte er Prag verlaffen, war nach der Lausitz und dann nach Schlesien gezogen, um diese Gebiete von den Polen zu befreien. Das gelang auch. Vor der Macht und dem Ansehen des deutschen

Königs wich das polnische Heer und sein jugendlicher König rasch zurud. Im polnischen Reichstag wurde darüber Klage geführt, "wie man so unüberlegt den eitlen und trügerischen Bersprechungen der Böhmen gefolgt sei". Friedensverhandlungen wurden eingeleitet und wenigstens längere Waffenstillstandsverträge abgeschlossen, so daß Albrecht nach kaum halbjährigem Aufenthalt in Schlefien, zulett in Breslau, Anfang März 1439 das Land im Frieden verlassen und nach Ungarn sich begeben konnte, um sich der dringendsten Pflicht, die ihm oblag, zuzuwenden dem Kampf gegen die Türken. Gleich während der ersten Unternehmung, die ihn im Sommer dieses Jahres nach Südungarn führte, erkrankte er aber im Lager bei Salankamen, mußte unter großen Beschwerden die Rückreise nach Wien antreten und starb unterwegs in Langendorf, westlich von Gran, am 27. Oktober.

Die Bedeutung seiner kurzen Regierung liegt darin, daß damals zum erstenmale der Versuch gemacht wurde, Ofterreich, Ungarn, Böhmen unter einem Regenten zu vereinigen und mit der deutschen Königskrone zu verbinden, ein Gedanke von außerordentlicher Tragweite. Die zwei Jahre, die dieser Bund gedauert hatte, konnten nicht ausreichen, um die Schwierigkeiten, die sich ihm von Haus aus entgegenstellten, zu überwinden, geschweige ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu wecken. Und Albrecht starb ohne männlichen Erben, der das begonnene Werk hätte fortführen können. Er hatte nur zwei noch unverheiratete Töchter hinterlassen, doch war seine Frau in Schwangerschaft. Vier Monate nach Albrechts Tode, am 22. Feber 1440, gebar fie in Komorn einen Sohn, der in der Geschichte den Namen Ladislaus Postumus (der Nachgeborene) führt. (Siehe die Stammtafel.)

Derfelbe Prager Chronift, von dem die kurze, treffende Kennzeichnung der Verhältnisse in Böhmen von 1437 bis 1439 stammt, gibt auch in einem einzigen Sate ein Bild der nun folgenden Jahre: "Nach dem Tode des Königs Abrecht fämpften die böhmischen Herren, die einen mit den anderen: und wer des einen habhaft werden konnte, der unterwarf sich ihn, indem er ihn beraubte und das währte bis zur Zeit. da Der unerwartete Tod Albrechts, dem der tschechische Chronist Bartoschek von Drahonitz (gest. nach 1443) den Rachruf hielt: "er war gut, tropdem er ein Deutscher war, fühn und mitleidig",5 bedeutete für Böhmen eine Schwächung der österreichischen aus Katholiken und gemäkigten Utraguisten bestehenden Partei mit Mrich von Rosenberg an der Spite und eine Stärkung ihrer Gegner, die noch bor Jahresfrist eine Anlehnung an Polen gesucht hatten. Daran war dermalen nicht zu denken; man hatte sich gegenseitig enttäuscht. Diese Gegenpartei sah sich zunächst ganz auf sich selbst angewiesen, was den inneren Zusammenhang unzweifelhaft festigte; als ihr Haupt galt damals Sinko von Virkstein. Wie der Rosenberger in Südböhmen, so gebot dieser von seiner Burg Ratai aus in Oftböhmen, aber nicht so sehr, wie jener, durch seinen ungeheuren Eigenbesitz, sondern durch den poli= tischen Einfluß, den er sich in seinem Gebiet verschaffte. Es gelang ihm den gesamten Adel des Kaurimer, Tschaslauer, Chrudimer und Königgrätzer Areises, an vierhundert Serren, Ritter, rittermäßige Diener und Edelleute — in diese vier Gruppen wird der damalige Adel geschieden — nebst allen zugehörigen Städten zu einem sogenannten Landfriedensbund zu einigen, dem sich bald auch der Bunzlauer Areis mit seinem Hauptmann Georg von Kunftadt-Podiebrad anschloß. Sie traten am 17. März 1440 in Tschaslau zu einem gemeinsamen Kreistag zusammen, wählten Hauptleute und Räte, gaben sich eine Landfriedensordnung in dreißig Punkten und setzten fest, daß dieser Bund bis zur Krönung des nächsten Königs dauern solle und noch drei Monate darüber.6 War der Hauptstreck, wie sie selber erklärten, "den zahlreichen und überaus nachteiligen Verderben und Schäden im ganzen Königreich und besonders in unseren Kreisen" zu steuern, so hatte eine folche Verbindung doch auch eine große politische Bedeutung. Sie stellte immerhin eine Macht dar, mit der die Geaner

fortan rechnen mußten. Wir sehen denn auch, daß — anders als im Jahre 1437 — bei der neuen Königswahl, die den im Juni 1440 in Brag zusammengetretenen Landtag beschäftigte, Ulrich von Rosenberg und sein Anhang bestrebt waren, im Einvernehmen mit der Partei des Pirksteiners vorzugehen. Man beschloß, daß "alle . . . ohne Verletzung oder Argernis der Rechte und Freiheiten irgendeines bon ihnen den König und künftigen Herrn gemeinschaftlich wählen follten". So kam es, daß der erste Wahlgang am 16. Juni, bei dem 37 von 47 abgegebenen Stimmen auf den Kurfürsten Friedrich I. von Brandenburg entfallen waren, nicht als wirklich vollzogen angesehen wurde, sondern am 20. Juni eine zweite Wahl vorgenommen wurde, bei der sich alle Stimmen auf Herzog Albrecht III. von Bayern, den Schwager des 1419 verstorbenen Königs Wenzel von Böhmen, einigten. Die Entscheidung zu seinen Gunften scheint nach verschiedenen Andeutungen in gleichzeitigen Quellen der Umstand beeinflußt zu haben, daß man ihn für den reichsten und freigebigsten unter den Bewerbern ansehen zu muffen meinte. Cheltschitth, von dem später die Rede sein wird. schreibt in seinem "Net des Glaubens" die bezeichnenden Worte: "Daher wollten diese Landherren einen fremden König, einen reichen Deutschen, der sein fremdes Land in seine Herrschaft hineinreißen würde; denn sie, die die königliche Macht sich angeeignet hatten, geben nichts her, sondern wollen einen König, der ihnen auf Kosten anderer Länder noch dazu gibt."

Allein Herzog Albrecht lehnte schließlich ab oder knüpfte Bedingungen an die übernahme der Krone, die einer Ablehnung gleichkamen. Es bedriickte ihn doch auch das Gefühl, einem Kinde sein väterliches Erbe zu entreißen und sich damit noch die Feindschaft des ganzen österreichischen Fürstenhauses zuzuziehen. Und nun begann das Suchen nach einem anderen König, den man nicht fand, weil man ihn in Wirklichfeit nicht finden wollte; es folgten die Verhandlungen zuerst mit Albrecht von Vrandenburg, dann mit dem Vetter Ladislaws, Herzog Friedrich von Sterreich, der am 2. Februar 1440 zum deutschen König gewählt worden war. Auch etr wies

die ihm angebotene Krone zurück und wehrte sich überdies entschieden, sein Miindel Ladislaw den Böhmen auszuliefern und nach Böhmen zu schicken, in welchem Falle man vielleicht bereit gewesen wäre, diesen zum König zu wählen, da ihn die Nebenländer Mähren, Schlesien und die Lausitz bedingungslos als erblichen Herrn bereits anerkannt hatten. Werkwürdigerweise war es die Kartei des Pirksteiners, die diesen Vorschlag machte, während das Haupt der Katholiken und gemäßigten Utraquisten, Ulrich von Kosenberg — "ein Mensch, der sich immer der Zeit anzupassen verstand", sagt Eneas Silvius in seiner Geschichte Böhmens — die Entscheidung über die Königsfrage absichtlich hinauszog.

Mitten in diesen aussichtslosen Besprechungen ftarb Sinek von Pirkstein am 27. September 1444. An seine Stelle trat nun Georg von Kunstadt-Podiebrad, zwar erst vierundzwanzigjährig und doch schon seit geraumer Zeit neben dem Pirksteiner das angesehenste und einflufreichste Mitglied des ostböhmischen Landfriedensbundes. Von seiner Geburt und Abstammung haben wir schon gesprochen. Aus seiner Jugendzeit ist wenig bekannt. Man liest vielsach, daß er 1434, also im Alter von vierzehn Jahren, an der Schlacht bei Lipan teilgenommen habe. Das ist aber mehr als zweifelhaft. Sicher kann man ihn erst 1437 politisch tätig nachweisen. Als in diesem Sahre am 26. Dezember die Stände zusammentraten, um über die Nachfolge in Böhmen nach Sigmunds Tode zu beraten, stellte sich Georg auf die Seite jener, die sich für den Bruder des polnischen Königs, für Kasimir entschieden. Militärisch trat er erst 1438 hervor, indem er den Taboriten gegen König Albrecht II. zuzog und auf dem Marsche dahin, im August, auf einen Teil der königlichen Reiterei ftieß und fie zurückschlug. "Bon da an", bemerkt der Chronist, "hatte er einen Kamen"." Zur Zeit der Wahl Herzog Albrechts von Bahern nahm Georg bereits eine folde Stellung unter seinen Standesgenossen ein, daß er mit Ulrich von Rosenberg, Meinhard von Neuhaus und Sinek von Pirkstein zu unmittelbaren Berhandlungen mit dem erwählten Fürsten in Cham an der banrisch-böhmischen Grenze am 24. August 1440 ausersehen

wurde. Daß er in diesem Jahre zum Hauptmann des Bunzlauer Kreises ernannt wurde und sich dem ostböhmischen Landfriedensbunde anschloß, ist schon früher gesagt worden. Wann er, der Führer der strengen Utraquisten, sich mit der Katholikin Johanna von Rozmital vermählte, ist nicht bekannt. Jedenfalls brachte ihn dieser Chebund in nahe Beziehungen zur Gegenpartei; er wurde Schwager Ulrichs von Kosenberg.

Kaum war Georg nach Pirksteins Tod auf einer Zusammenkunft der vereinigten oftböhmischen Kreise (Ende 1444) zum obersten Hauptmann erwählt, machte er sich auch schon an die Lösung der wichtigsten Landesangelegenheiten: die Einsetzung eines Königs und eines Erzbischofs. 25. November, auf einem gemeinsam mit den Anhängern Ulrichs von Rosenberg in Böhmisch-Brod abgehaltenen Landtag wurde vereinbart, eine Gesandtschaft an den deutschen König Friedrich III. nach Wien zu richten und die Ausfolgung Ladislaws zu verlangen. Eine zweite Gesandtschaft sollte an den Papft abgeordnet werden und die Bestätigung Johanns von Rokikan fordern, der, 1436 zum Erzbischof gewählt, bald darauf vor Sigmund, der sich verpflichtet hatte, seine Anerkennung bei der Kurie durchzuseten, aus Prag geflohen, nach dessen Tod aber wieder zurückgekehrt war und nun von feiner Partei seine endgültige Einsetzung erwartete. Allein beide Unternehmungen blieben ohne Erfolg, und eine neue gemeinsame Landtagsverhandlung der Parteien in Prag im Februar 1445 kam zu keinem Beschluß mehr. Man handelte fortan gesondert, auf eigene Faust, gegeneinander. Ulrich stand in fortwährenden Beziehungen zum Wiener und zum päpftlichen Hofe, deren Verhalten in den böhmischen Fragen er wesentlich beeinflußte; Georg unterließ es zwar nicht, gelegentlich auch mit Kaifer und Papst zu verhandeln, allein sein Hauptaugenmerk war darauf gerichtet, seine und feiner Partei Stellung in Böhmen zu stärken, indem er einerfeits mit den radikalen Taboriten, anderseits mit den Pragern in Beziehung trat. Unbestimmte Pläne tauchten auf, die böhmische Krone doch wieder irgend einem fremden Fürsten, in erster Linie dem Brandenburger Markarafen anzubieten.

Eine allgemeine Unruhe und Unsicherheit herrschte die ganzen Fahre hindurch bis in den Beginn 1448, überdies drohten kriegerische Berwicklungen des ganzen Landes mit Sachsen.

Ein Vorstoß der katholischen Partei mit Biffen der Kurie brachte endlich Bewegung in diese stockende drückende Luft. Den böhmischen Machthabern katholischer und gemäßigt utraquistischer Richtung erschienen damals "die Gemüter der Böhmen so leicht zu behandeln (tractabiles)", daß man den Zeitpunkt gekommen erachtete, entschiedener vorzugehen. Man veranlaßte Papst Nikolaus V. seinen Legaten in Deutschland, den berühmten Kardinal Don Juan de Carvajal nach Brag zu entsenden, um eine Einigung in der böhmischen Kirchen-frage herbeizuführen. In hussischen Kreisen gab man sich zuerst der Hoffnung hin, daß er den Frieden im Sinne der Basler Kompakkaten, die das Papsttum bis nun noch nicht augenommen hatte, vorschlagen und auch Johann von Kokipan als Erzbischof einsetzen werde. Deshalb wurde er bei seinem Einzug am 1. Mai 1448 von Katholiken und Utraquisten feierlichst empfangen. Man ging ihm vor die Stadt in großer Prozession entgegen, der ganze Klerus, die Universität, der Stadtrat, die Zünfte und Unmengen Volkes, "als ob man einen neuen König begrüßte". Unter einem Traabimmel den die Stadtkonfuln geleiteten, wurde er eingeführt. Von allen Kirchen, auch jenen der Utraquisten läuteten die Glocken und man sang: "Du bist eingekehrt, geliebtester Bater, den wir erwartet haben in unserer Trübsal; du bist eingekehrt mit himmlischen Geschenken, um zu segnen alle, die eines guten Willens sind". Der Chronift bemerkt: "Nie seit Menschengedenken war einem sterblichen Menschen solche Ehre zuteil geworden, wie diesem Legaten". Gleichzeitig tagte der Landtag in Prag, so daß alle Parteien hier versammelt waren; auch Georg von Podiebrad war zugegen.

Allein sehr rasch änderte sich die Lage, als die Kadikalen im Landtag gewahr wurden, daß des Legaten einziges Bestreben dahin gehe, die Böhmen in den Schoß der Mutterkirche und zum unbedingten Gehorsam gegenüber dem Bahst zurückzuführen, während er die Frage betreffs des Erzbischofs und der Kompaktaten ins ungewisse hinauszuschieben verstand. Das Bolk in Prag wurde unruhig, ein Sturm bereitete sich vor, so daß es Kardinal Carvajal geraten fand, unter dem Schutze Rosenbergischer Kriegsleute am 23. Mai die Stadt eiligst zu verlassen. "Der Legat", so faßt der Chronist den ganzen Zwischenfall zusammen, "hat nichts durchgesett, aber zu größerer Zwietracht Anlaß gegeben . . ".

Wiederum, wie schon so oft während der hussitischen Bewegung, hatte es sich gezeigt, welche Bedeutung die utraquistische Stadt Prag in dem Kampfe der beiden Parteien einnahm. Sie war für die Katholiken schon halb gewonnen gewesen; nur zwei Pfarrer in der Neuftadt bei St. Michael und St. Castulus teilten das Sakrament noch unter beiderlei Gestalt aus. Sifrige Utraquisten trieb man aus, machte sie unschädlich, ließ sie enthaupten. In den Kollegien waren wieder deutsche Studenten und Magister, d. h. Katholiken; im Rat saken jene Konfuln, die König Albrecht II. 1438 eingesetzt hatte. So erklärt sich der begeisterte Empfang, der dem papstlichen Abgefandten in Prag zuteil wurde. Unter dieser Oberschichte lebte aber in der Stadt eine zweite, die, wie in den Beiten Suffens und der Suffitenkriege, mit' den Radikalen im ganzen Lande eines Sinnes war und sich leicht emporbringen ließ. Sie war es, die auch jetzt den Umschwung herbeiführte. Vor ihrem wilden Erwachen zog sich alles, was gemäßigt war, angstvoll zurück und ließ seine ursprünglichen Pläne wieder fallen. Georg, der zwischen diesen beiden äußeren Kliigeln eine mittlere Stellung einnahm, benützte diese Stimmung, stärkte die Radikalen in Brag in den nächsten Monaten, um dann von ihnen unterstützt mit der Heeresmacht des ostböhmischen Landfriedensbundes Prag in der Nacht vom 2. zum 3. September einzunehmen, ohne auf einen ernsteren Widerstand zu stoßen, da der überfall der Gegenseite überraschend kam. Burggraf Meinhard von Neuhaus wurde gefangen genommen; seine adeligen Anhänger, die Domgeiftlichkeit, die Deutschen an der Universität, viele Bürger flohen. Georgs Freunde und Parteigenossen übernahmen die obersten Landesämter: Sdenko von Sternberg, obwohl Katholik, wurde Oberstburggraf, Nikolaus Hase von Hasenburg Oberstlandrichter, der Rat in den Prager Städten wurde mit strengen Utraquisten besetzt. Es war eine Niederlage der Katholiken und der zur Einigung mit ihnen bereiten gemäßigten Utraguisten, wie sie entschiedener kaum erwartet werden konnte Georg hatte eine Stellung errungen, die ihm einen unbergleichlich ftärkeren Rückhalt darbot, als seine bisherige Oberhauptmannschaft in Oftböhmen; er war nun Gerr von Prag und dies umfo sicherer, als beide Führer der Gegner, Meinhard und auch Ulrich von Rosenberg nach diesem politischen Umsturz ihre Rollen im öffentlichen Leben ausgespielt hatten und keine gleichwertigen Nachfolger fanden. Meinhard starb am 1. Februar 1449 in der Gefangenschaft und alsbald verbreitete sich das Gerücht, ja sogar die offene Beschuldigung wurde laut, daß er auf Anstiften Georgs vergiftet worden sei. Allrich zog fich nach verschiedenen aussichtslosen Versuchen, bald mit Georg, seinem Schwager, zu verhandeln, bald ihn zu bekämpfen, immer mehr zurück; gelang es doch Georg, ihn auch aus seiner einflußreichen Stellung bei König Friedrich III. zu verdrängen. Das nahm seinen Anfang auf dem bedeutungsvollen böhmischen Landtag zu Beneschau im Juli 1451. Er war berufen worden, um die Köniasfrage zur Lösung zu bringen; denn je mehr Georas Macht und Ansehen im Lande stieg, umso eifriger waren seine offenen und geheimen Gegner bemüht jest, gang im Gegensatz zu ihrer bisherigen Saltung, durch Ginführung Ladislams in Prag die drohende Gefahr seiner Oberherrschaft im ganzen Lande zu bannen.

Schon auf dem Katharinenlandtag in Prag, der bom 25. November 1450 bis in den Januar 1451 binein währte, war aus allen Parteien eine Botschaft gewählt worden, die sich zu König Friedrich III. nach Wien begeben und mit allem Nachdruck die Ausfolgung Ladislaws verlangen sollte. Die Weifung, die sie vom Landtag miterhielt, ermächtigte sie, nach Darlegung aller Gründe, die den König zu einer zustimmenden Entscheidung veranlassen sollten, für den Fall einer Ablehnung zur Erklärung, daß man sich mit Gottes Hilfe selber helsen werde, "damit wir länger ohne König und ohne Herrn

nicht bleiben". Diese Drohung bestimmte den König wenigstens zuzusagen, daß er sich beim nächsten Landtag vertreten lassen und seine Antwort dort den Ständen mitteilen werde. Dieser Landtag hätte am 8. Juli 1451 in Prag abgehalten werden sollen. Begen der neuerlich in Böhmen aufgetretenen Pest, die in der Hauptstadt an manchen Tagen die zweihundert Menschenleben sorderte, mußte er in die einige Meilen südlich von Prag gelegene Stadt Beneschau — "Benediktsdorf (Benedicti villa)" nennt sie Eneas Silvius — verlegt werden. Dort erschienen am 18. Juli Friedrichs III. Gesandte: seine Käte Prosop von Kabenstein, ein gebürtiger Böhme, Heinrich Truchseß, Albrecht von Ebersdorf, vor allem aber sein Kanzler Eneas Silvius, der von da an anderthalb Jahrzehnte auf die Geschicke Böhmens den allergrößten Einfluß nehmen sollte.

Die Bedeutung dieser königlichen Botschaft lag nicht so sehr in den vor dem versammelten Landtiag geführten Berhandlungen, als vielmehr in den geheimen Besprechungen, die Eneas mit verschiedenen böhmischen Baronen zu führen Gelegenheit fand. "Sie kamen" — so erklärt er — "zahlreich zu uns von beiden Seiten und die einen beschwerten sich über die andern". Mit Georg von Podiebrad suchte er selber durch Vermittlung Rabensteins Fühlung; denn er wurde gewahr, daß er "ein großer und mächtiger Mann sei, dem der größte Teil des Königreichs folge". Wenn er ihn für den Einheitsgedanken bereit fände, sagte sich Eneas, wie er selber gesteht, dann würden die übrigen leicht auch dahin zu bringen sein. Es kam zu einer überaus wichtigen Aussprache zwischen diesen beiden Männern.11 Eneas begann mit einem Hinweis auf die Verhältnisse in Böhmen einst und jest. "Dieses Königreich", so will er gesagt haben, "stand einst in höchstem Ansehen und war unter den westlichen Ländern das reichste. Sier blühte der Glaube und glänzten alle Wiffenschaften. Sest ist es arm, zerrüttet, zerfleischt . . . Ihr Böhmen seid nicht nur untereinander zerworfen, sondern von dem größten Teil der Christenheit abgetrennt . . . Wenn ihr aber zur Einheit der Kirche zurückehren und im Sause des Serrn wandeln wolltet, könnte leicht euer Königreich die frühere Würde und seinen ehemaligen Glanz wieder erlangen." Und sich sofort unmittelbar an Georg wendend fuhr er fort: "Der du das Bolf dieses Keiches sührst, wohin du willst, erwird dir einen großen Ramen, mach, daß dich der apostolische Stuhl liebe, gib ihm die Söhne zurück, die der Satan ihm abspenstig gemacht hat . . Alle werden zurücksehren und die römische Kirche verehren, wenn du es wollen wirst. Dich wird dann der Kapst und der Kaiser lieb und wert halten, und wenn Ladislaw in sein Keich kommen wird, wird er dich seinen Beschützer, seinen Bater nennen, dir größten Dank wissen, wenn du ihm ein beruhigtes Land zurückstellen wirst, von Irrtümern gereinigt, friedsertig, gesittigt, glaubenseifrig. Und nicht allein du wirst Ruhm erlangen, sondern auch deine Rachkominen und Kindeskinder werden davon sür immerdar Ehre haben; ewig wird das Andenken deines Namens sein, gesichert der Stand deiner Familie . . . die ewige Glückseligkeit vereint mit Unsterblichkeit erlangen . . .".

Man sieht, daß Eneas das Gespräch von Anfang an darauf angelegt hatte, durch überredungskunft Georg für den übertritt zur katholischen Kirche zu gewinnen, in dem Glauben, daß dann auch fast alle Utraquisten dessen Beispiel folgen würden. Allein der weitere Bericht des Enegs läßt nicht den Eindruck aufkommen, als ob sich Georg so leicht hätte umstimmen lassen. Er leugnete zwar nicht die nackten Tatsachen, aber mit einem "Gott weiß, wer die Schuld daran trägt", lehnte er die Verantwortung für seine Glaubensgenossen ab. Er gab im weiteren Gespräche deutlich zu verstehen, daß er fich der Schwierigkeiten, den Prager erzbischöflichen Stuhl mit Johann von Rokitan zu besetzen, bewußt sei; er billigte bis zu einem bestimmten Grade die Forderung der Kurie, daß die der böhmischen Kirche entrissenen Güter vom Adel durückgestellt werden. Aber in einem Punkte blieb er unerbittlich und ließ sich nicht überzeugen: was nämlich die vom Basler Konzil bewilliaten aber vom Papsttum noch immer nicht bestätigten Rompaktaten anlangte "Wünscht Papst Nikolaus", so erklärte er, "daß wir ihm gehorsam seien, dann befehle er die Verträge einzuhalten und wir werden ihn verehren. Dies ist der fürzeste und der einzige Weg zum Frieden und zur Einheit; er muß beschritten werden, denn nur er führt zur Eintracht". Alle Einwände, die der Kanzler erhob, daß doch die Utraquisten felber die Kompaktaten nicht im ursprünglichen Sinne befolgten, sich allerlei übergriffe erlaubten, lehnte er mit der kurzen Bemerkung ab: "Das alles sind mir unbekannte Dinge"; fügte jedoch allsogleich hinzu: "Aber das sage ich dir, wenn die Verträge nicht eingehalten werden, kann von Frieden und Eintracht nicht die Rede sein". Fa er begann mit dem Krieg zu drohen: "Greifen wir wieder zu den Waffen, dann werdet ihr die olten Verträge gern (ultra) anbieten, sie werden aber nicht angenommen werden . . . Hätte ich dem Papste zu raten, würde ich für die Cinhaltung der Kompaktaten sprechen". Und im weiteren Gespräch noch einmal: "über die Rompaktaten habe ich dir gesagt, was ich denke; bleibt der Papit hart, dann wird er das Königreich noch härter finden; wer siegen wird, weiß ich nicht".

Diese vertraulichen Besprechungen übten auf die öffentlichen Verhandlungen im Landtag eine entscheidende Wirkung. Eneas hielt dort eine schwungvolle aber nur kurze Rede, die im wesentlichen nur die Ausfolgung Ladislaws behandelte. Er knüpfte an das Wort des Propheten Jesaias an: "Der Fürst wird, was des Fürsten würdig ist, bedenken".12 In entgegenkommendster Art wurde die Entschuldigung König Friedrichs III. vorgebracht, daß Ladislaw doch noch ein Kind sei, noch nicht selbständig regieren könne, weshalb die Stände, die doch schon an die zwölf Jahre auf ihren König warteten, "noch ein klein wenig" sich gedulden möchten. Der Widerstand von seiten jener Partei, die früher die Ausfolgung Ladislaws mit solchem Eifer betrieben hatte, äußerte sich nur noch in einigen zurückhaltenden Gegenbemerkungen, als ob die Wiener-Neustädter Verhandlungen vom März bereits vollkommen in Vergessenheit geraten wären. Und Georg hatte gewiß keinen Grund dem deutschen König Schwierigkeiten zu bereiten, als er die fichere überzeugung gewonnen hatte, daß deffen Bertreter ihn bereits als Führer des makgebendsten Teils des böhmischen Bolkes anerkenne. Die wichtigen kirchlichen Fragen aber, die im Mittelpunkt des Zwiegespräches gestanden hatten, wurden vor dem Landtag kaum berührt.

Noch im selben Jahre 1451 erfolgte denn auch Georgs Anerkennung als "Gubernator Böhmens" durch König Friedrich III. Er erhielt eine ähnliche Stellung in Böhmen, wie sie in Ungarn Johann Sunyady schon seit 1446 mit Friedrichs Zustimmung hatte: Stellvertreter des Königs Ladislaw bis zu dessen Regierungsfähigkeit. Diese Anerkennung durch das Reichsoberhaupt erleichterte nun Georg den weiteren Aufstieg in Böhmen. Am 27. April 1452 erklärte ihn auch der Brager Landtag zum "bevollmächtigten und rechtmäßigen Berwefer des Königreichs Böhmen", stellte ihm für die Verwaltung einen zwölfgliedrigen Rat zur Seite und bestimmte, daß jeder, der bon den fehlenden Ständen, Adel, Rittern und Städten, bis zum 15. August seine Buftimmung nicht gegeben habe, als "Störer des allgemeinen Wohles" angesehen würde. Dieser Beschluß der Mehrheit des Landtags gab Georg, der mittlerweile fortwährend gerüstet und ein Seer gesammelt hatte, das Recht, gegen seine letten Gegnerschaften im Lande einzuschreiten: einerseits gegen die taboritische, anderseits gegen die Rosenbergische Partei. Die Stadt Tabor, mit der Saaz, Laun und Visek im Biindnis standen, unterwarf sich am 1. September, als Georg mit seinen 17.000 Mann por den Mauern erschien.13 Eine Woche später, am 7. September, erschien der stolze Ulrich von Rosenberg im Lager Georgs zwischen Budweis und Frauenberg und verständigte sich mit ihm im eigenen Namen und in dem aller seiner Bundesgenossen auf der Grundlage des Landtagsbeschlusses vom 27. April.

In diesen Tagen, Ende August und Ansang September, da sich in Böhmen die Einigung aller maßgebenden Barteien unter der Führung Georgs vollzog, war in Ssterreich ein überaus bedeutungsvoller Umsturz eingetreten. Die österreichischen Stände hatten Friedrich III., der eben von seiner Kaiserkrönung und Vermählung mit Leonore von Kortugal in Rom zurückgekehrt war, gezwungen, ihnen Ladislaw auszuliefern und diesen am 13. September siegreich nach Wien

gebracht. Georg plante zwar, Friedrich mit seinem ganzen Heer gegen seine Bedränger zu Hise zu kommen, wurde aber durch die Borgänge in Böhmen, die Auseinandersetzung mit den Taborern und Kosenberg, zu lange aufgehalten. "Da seht ihr wohl", so soll er zu den Seinigen gesprochen haben, als er von den Abmachungen zwischen den Aufständischen und dem Kaiser ersuhr, "wiediel Kriegsruhm, welche Fülle des Gewinnes uns in diesem Feldzug wieder entgangen ist. Sterreich, das einst reiche Land, wäre uns zur Beute geworden und der Ehrentitel, den Kaiser verteidigt zu haben, uns ewig geblieben. Fürwahr, jene, die in seinem Kate sitzen, sind weibische Männer und verrückt, daß sie nicht einmal bis zum achten Tag die Belagerung aushalten konnten."

Aber Ladislaw in den Händen der Wiener zu belassen, war weder seine, noch des ungarischen Gubernators Absicht. Der Rampf der Machthaber in Ungarn, Ofterreich und Böhmen, Sunbadys. Ulrichs von Cilli und Georgs, um den jungen zwölfjährigen Fürsten begann. Die inneren Wirren, die daraus in Ofterreich und Ungarn entstanden, können uns hier nicht weiter beschäftigen Sieger blieb der böhmische Gubernator. Laut Landtagsbeschluß vom 16. Oktober begab sich eine Gefandtschaft von fast 400 Adeligen unter der Führung Seinrichs von Rosenberg, des Sohnes Ulrichs, dann eines Sternbergers, Sasenburgers und Schwambergers nach Wien und forderte Ladislaw für Böhmen. Dabei stellte man aber auch Bedingungen für seine Annahme, vor allem in religiöser Hinsicht. Der junge König soll damals gesagt haben: "Aber wenn sie mich zum König haben wollen, müffen sie notwendig Christen sein und sich zu dem Glauben bekennen, zu dem ich mich bekenne". Das war aber keineswegs die Anschauung seiner maßgebenden öfterreichischen Ratgeber. Sie brauchten gegen den Kaifer und gegen Ungarn Unterstützung und glaubten sie am sichersten bei den Böhmen zu finden. An der kirchlichen Frage das Zusammengeben mit den Böhmen scheitern zu lassen, schien ihnen politisch untlug. Ein Johann von Schönberg, dem man nach Eneagia schon längst Verrat und Treulosigkeit vorwarf, foll offen erklärt haben: "Wozu forgen wir uns um

Dinge, die den römischen Stuhl angehen? Was kümmert es uns, wie sich die Böhmen zum Papst stellen, woher sie den Erzbischof empfangen, welches Recht sie für ihre Kirchen als bindend aufstellen, nach welchem Ritus sie Gottesdienst halten? Mögen die Geistlichen darauf bedacht sein, was ihres Amtes ist, wir aber sorgen für das Reich, damit es dem Könige nicht berloren gehe. Die Böhmen, gleichviel ob sie Christen oder Heiden sind, gehören zu den unsrigen. Wenn sie nur dem Könige die Abgaben zahlen, mögen sie einer Sette folgen, welcher sie wollen."

Ladislaw mußte, wenn auch "widerwillig", alle Verträge unterzeichnen, die zwischen den Böhmen und Österreichern auf geheimen Zusammenkunften, wie Eneas fagt, zwischen Georg von Podiebrad und Ulrich von Cilli vereinbart wurden, in denen den Böhmen politisch und kirchlich alles zugestanden wurde, wonach sie begehrten. Dann erst entschloß sich der Gubernator, selber am 29. April 1452 vor dem Könige in Wien zu erscheinen Noch am 17. April hatte Eneas nach Rom geschrieben, "Mir ist noch nicht bewußt, was der Christenheit besser wäre, die Annahme des Königs Ladislaw durch die Böhmen oder seine Ausschließung". 15 Während Georgs dreitägigem Aufenthalt am Wiener Hofe wurden nicht nur alle früheren Vereinbarungen vom König von neuem bekräftigt, fondern vor allem auch Georgs Stellung als Gubernator, die der Landtag nur für zwei Jahre festgesetzt hatte, in einem geheimen Vertrag für weitere sechs Jahre gesichert: "... haben darumb den gemelten Görzifen von Kunftadt durch seine Redlichkeit willen . . . nach Ausgang der obberürten zwaier Sahr noch hinfür auf ander sechs Sahr . . . zu unsern Verweser und Gubernator des genannten Königreichs von kuniglicher Macht gesatt und ihm die Verwesung desfelben Kunigreichs gänzlich empfohlen", wie es in der deutsch abgefaßten Driginalurkunde lautet.16 Aufgefallen ist damals der innige Berkehr, der gleich bei diesem ersten Zusammensein zwischen Georg und dem Königskind herrschte, so daß Georg nicht von Ladislaws Seite wich dieser ihn "Later" ansprach.

Die zwischen dem König und den Böhmen bollkommen hergestellte Einigkeit sollte nun auch besiegelt werden durch den Befuch Ladislaws in Brag und feine feierliche Krönung zum König. Wiederholt festgesett wurde sie immer wieder berschoben Im Juli 1453 war Ladislaw bereits in Brünn und nahm dort die Huldigung der Stände, die ihn zu nicht geringem Verdruß der Böhmen vom Anfang an als Erbkönig anerkannt hatten, entgegen, kehrte aber gegen Ende des Monats wieder nach Österreich zurück; nach amtlicher Verlautbarung wegen dringender politischer Geschäfte, in Wirklichkeit wegen Geldmangels am Sofe und vielleicht auch aus Angst vor Gefahren, die Ladislaw in Böhmen zu drohen schienen. Wenigstens verzeichnet Eneas Silvius einen höchst merkwürdigen Zwischenfall der damit im Zusammenhang steht. Der König habe eben damals, als er sich zur Reise nach Böhmen (Sommer 1453) anschickte, einen Brief folgenden Inhalts erhalten: "Sohann Smirzitsty entbietet Ladislaw, dem König von Böhmen, seinen Gruß. Es geht das Gerücht, daß du in Kürze zu uns kommen willst. Wenn du in der Weise kommst, daß des Herrschers Ansehen mit dir, auf seiten der Böhmen aber die Notwendigkeit zu gehorchen ist, dann gut; wenn nicht, dann wirft du besser zu Hause bleiben, es sei denn, daß du etwa zweiköpfig wärest, so daß du das eine Haupt in Wien zurücklassen, das andere mit zu uns bringen könntest. Lebe wohl."17 Smirzith, ein reicher — nicht, wie Eneas behauptet, katholischer, sondern utraquistischer — Baron, der seit langem eine einflußreiche politische Stellung einnahm und in dem am 27. April 1452 Georg beigegebenen Zwölferrat saß, büßte die schwere Verdächtigung, die sich wohl in erster Linie gegen den Gubernator richtete, mit dem Tode durch Enthauptung, am 7. September 1453.

Im folgenden Monate wurde dann endlich die Krönungsfahrt Ladislaws nach Böhmen durchgeführt. Am 19. Oktober leistete er an der Landesgrenze bei Iglau, bis wohin ihm die böhmischen Stände entgegen gekommen waren, in deutscher Sprache den bereinbarten Eid auf die Landesprivilegien, der mit den Worten begann: "Wir Ladislaw von Gotis Genaden

erwählter König zu Behemen" und endete: "Das helf uns Gott der Herre und alle Seiligen". Um 24. Oktober erfolgte der Einzug in Prag, wie er nach dem Ausspruch eines Augenzeugen so glänzend in Böhmen noch nie gesehen worden war. Am 28. folgte die Arönung im St. Beitsdom durch den Bischof Johann XIII. von Olmütz "unter den größten Freudenbezeugungen des Volkes und mit ungeheurem Auf-

wand", faat Eneas. Mehr als ein Jahr verblieb der junge König in Böhmen unter der Leitung des Gubernators Georg, der sich seiner vollkommen bemächtigt hatte. Er schlief — so heißt es ausdrücklich - mit ihm im selben Zimmer, sprach ihn "mein Sohn" an, ließ sich von ihm "Bater" nennen. Um so auffallender erscheint es, daß, wie gleichfalls berichtet wird, Ladislaw in religiöser Sinsicht während seines Prager Aufenthaltes seinen katholischen Standpunkt schroff hervorkehrte und seine Abneigung gegen das Huffitentum offen zur Schau trug. Er lehnte es, "so sehr er auch darum gebeten wurde", sagt Eneas, entschieden ab, utraquistische Kirchen zu besuchen, geschweige dem Gottesdienst daselbst beizuwohnen. Als ein utraquistischer Priester sich anschickte, in der königlichen Rapelle vor dem König den Gottesdienst zu versehen, soll er ihm gedroht haben, ihn mit Gewalt vom Altar wegschleppen und vom nächsten Felsen herubstürzen zu lassen, wenn er nicht freiwillig weiche. Der Gubernator scheint auf das religiöse Empfinden des Königs keinen Einfluß genommen zu haben, so sehr er ihm auch sonst nahe stand. Hatte er gegen die Stärkung des katholischen Glaubens in Böhmen nichts einzuwenden oder war es ihm nicht unerwiinscht, daß sich Ladislaw durch diese Bevorzugung des Katholizismus die Zuneigung der utraquistischen Bevölkerung Böhmens verscherzte? Der Unwillen über die religiöse Richtung am Prager Hofe kam denn auch auf dem Prager Kastenlandtag 1454 unverhofft zum Ausbruch. In Gegenwart des Königs und des Gubernators erklärte ein utraquistischer Baron Benesch Mokrofous von Hustiran: "Herr König und Herr Gubernator und ihr anderen Herren und Edlen, zwar habt ihr sehr aut angefangen bei der Verwaltung Böhmens, aber das, was am meisten notwendig ist, habt ihr ausgeschlossen und hintangesetzt, nämlich den Glauben, davon ihr hättet ausgehen müffen, um dann erft zu anderen Anordnungen und Arbeiten euch zu wenden". 10 Er sprach immer eifriger von den Kompaktaten, vom Erzbischof Johann von Rokitan, und als ihm andere Barone zu widersprechen versuchten, wandte er sich an den ganzen Landtag mit der Frage: "Habe ich wahr gesprochen?", worauf ihm mit dreimaligem: "Es ist so" geantwortet wurde. Der König, der sich den Vorfall verdolmetschen ließ, so wenig beherrschte er noch die tschechische Sprache, und der Gubernator waren anfangs ganz verwirrt (perplexus), schlieklich verwies Georg den Redner darauf, daß diese Fragen doch nicht in den Landtag gehörten, sondern vor den königlichen Rat. Diese Mahnung und die Angst vieler vor einem neuen Argernis (scandalum et obprobrium) war der Grund. daß die Angelegenheit nicht weiter verfolgt und Benesch befänftigt wurde. Vielleicht hängt es mit diesem Auftreten der Utraquisten zusammen, daß eben auf diesem Landtag die dringende Forderung des berühmten Predigers Johann von Rapistran, auch nach Brag kommen und dort frei reden zu dürfen, wie er dies schon in zahlreichen anderen Städten Böhmens und Mährens getan hatte, abgelehnt wurde, Und ebenso klingt die Erklärung des Eneas nicht unwahrscheinlich, daß, "als der König den Wunsch äußerte, nach Österreich zurückzukehren, ihm keiner der Ketzer entgegen war"; sein längeres Berbleiben in Brag schien eine fortwährende Stärkung des Katholizismus im ganzen Lande zu bedeuten, insbesondere angesichts der Zurückhaltung, die der Gubernator in dieser Sinsicht an den Tag legte.

Ladislaw begab sich, als er am 29. November 1454 von Prag aufbrach, zuerst nach Schlesien, um in Breslau die Guldigung der Stände dieses böhmischen Nebenlandes entgegenzunehmen, das sich entschieden geweigert hatte, diesen Akt, wie Georg und die Böhmen gefordert hatten, in Prag zu vollziehen. Georg begleitete den jungen König auf dieser Fahrt, obgleich sowohl die Schlesier als insbesondere die Breslauer seinem Gubernatorentum schon damals den heftigsten

Widerstand entgegensetzen, der sich dann von Sahr zu Sahr verstärkte. Nirgend wurde der Huffitenfeind Johann von Kapistran mit solcher Begeisterung aufgenommen, wie gerade in Breslau. Auch noch auf der weiteren Reise nach Wien, die Ladislaw am 31. Januar 1455 antrat, blieb der Gubernator an dessen Seite und erst Mitte Mai kehrte er allein von Wien heim, Ladislaw in schweren politischen Sorgen zurücklassend. Schuld daran war vor allem eine ernste Verfeindung mit dem Kaiser, dann der furchtbare Türkenkrieg, der als Folge des weltgeschichtlichen Ereignisses der Einnahme Konstantinopels durch die Osmanen am 29. Mai 1453 ausgebrochen war, weiter der Tod des ungarischen Gubernators Johannes Sunnady am 11. August 1456, als dessen Folge in Ungarn blutige Parteikämpse ausbrachen, und schließlich schwierige Verhältnisse in Wien und in Osterreich. Georg von Vodiebrad wußte um alle diese Fragen, ohne aber den Standpunkt, den Ladislaw einnahm, in vielen Punkten zu teilen. Das Berhältnis zum Gubernator hatte sich von dem Augenblick gewandelt, da Ladislaw aufhörte ein Kind zu sein und daran dachte, die Regierung seiner Erbländer in eigene Sand zu nehmen. Das gegenseitige Vertrauen war, wenn es je aufrichtig bestanden, längst verschwunden. Nur unter dem Schutze einer stattlichen Ritterschar entschloß sich Georg einer Einladung des Königs nach Wien zu folgen, betrat aber nicht die Stadt, die ihm nicht sicher schien, sondern lagerte auf freiem Telde am linken Donauufer und forderte bom König, daß er zu ihm hinauskomme, was dieser auch nach einigem Bögern tat.

Es handelte sich bei diesen Besprechungen, wie es scheint, um die Frage, wo die bevorstehende Vermählung des Königs mit Wagdalena, der Tochter König Karls VII. von Frankreich, stattsinden solle, in Wien, in einer ungarischen Stadt oder aber in Prag, wie Georg verlangte. Bei den Verhandlungen vor Wien scheint Ladislaw noch nicht eingewilligt zu haben, denn der Gubernator "senkte in hellem Zorn und unter Drohungen seinen Weg nach Mähren zurück". Allein bald änderte Ladislaw seinen Entschluß und am 29. September

1457 kam er nach Prag "mit außerordentlich glänzendem Gefolge" und "mit nicht geringeren Ehren als das erste Mal empfangen". Kaum zwei Monate später, am 23. November, erlag dr, inmitten der letten Borbereitungen zur Hochzeit, binnen sechsunddreißig Stunden einem pestartigen plözlichen Anfall. Aber der Verdacht, daß er vergistet worden sei, entweder auf Veranlassung Johanns von Rositan oder Georgs Gemahlin Johanna von Rozmital oder gar des Gubernators selber, erhob sich sosort. Auf dem am 21. Januar 1458 in Wien eröffneten Landtag hielt Georgs Sekretär, Johst von Einsiedeln, eine längere Rede, die die auch schon in Wien umlaufenden Gerüchte widerlegen sollte.20

Die Lage nach diesem unverhofften Tode war schwieriger als nach König Albrechts II. Sinscheiden, ja man kann sagen schwieriger als bei irgend einer Thronerledigung borber. Awar an Bewerbern um die Krone mangelte es nicht und ieder konnte mehr oder weniger begründete Rechte borbringen. Es meldeten sich die Habsburger, Herzog Ludwig von Bayern, der Kurfürst Friedrich von Brandenburg, sein Bruder Markgraf Albrecht, sogar König Karl VII. von Frankreich für seinen gleichnamigen Sohn, den Bruder der Braut des verstorbenen Ladislaw. Geht man zurück auf die berühmten Staatsgrundgesetze Karls IV. vom Jahre 1348, durch die in Böhmen die Erbfolge in männlicher und auch weiblicher Linie festgesetzt worden war, dann waren unbedingt die beiden Schwestern Ladislaws die berechtigten Erbinnen, bezw. ihre Gatten. Die ältere Anna war seit 1446 mit Berzog Wilhelm von Sachsen, die jüngere Elisabeth seit 1453 mit König Rasimir von Polen vermählt. (Bgl die Stammtafel). Wilhelm rechnete denn auch mit Bestimmtheit auf seine Erhebung auf Grund des Erbrechtes seiner Gemahlin. Allein der böhmische Adel hatte sich bei der Erhebung der letten drei Könige Sigmund, Albrecht und Ladislaw auf den Standpunkt gestellt, daß nur die Wahl durch die Stände im Landtag das wahre Recht zur böhmischen Königskrone verleihe und war entschlossen, diesmal Erb- und andere Rechte nicht gelten zu lassen. Der Landtag, der am

27. Februar 1458 eröffnet wurde, und ohne als Wahllandtag angekündigt zu sein, über den künftigen König entscheiden follte, verlief nicht nur so formlog als möglich, sondern stand vor allem unter dem Zwang der insbesondere durch Johann von Rokitan aufgereizten Strakenmenge. Während im Sagle des Altstädter Rathauses, allwo der Landtag sich versammelte, die Vertreter des französischen und sächsischen Ansprechers, die allein erschienen waren, ihre Reden hielten, rief das Volk unten auf dem Plat und auf den Gassen bereits: man möge nur "Herrn Girzik (Georg) oder sonst einen anderen behemiichen Serrn und keinen Deutschen oder andern zum Könige wählen und aufnehmen". Die Gesandten der Städte Görlit und Bauten, die einzigen, die aus den Nebenländern erschienen waren, verließen eiligst "in großem Verdrieße und Mißfallen" Prag, als sie das Lärmen und Schreien auf den Straken vernahmen. Der sächsischen Gesandtschaft der sie beim Ausreiten aus der Stadt begegneten, erklärten sie, es gehe in Prag zu, "daß es Gott erbarmen mocht". Die katholischen Barone suchten anfangs die Wahl hinauszuziehen. Als sie dann am 2. März im Sitzungssaal erschienen, war alsbald das Rathaus von einer ungeheuren Volksmenge umstellt, in die sich bewaffnete Saufen mischten; im Saal selbst erschienen der Stadtrichter, Rerkermeister, Schergen und Benker, angeblich um Unruhen rechtzeitig niederhalten zu können. erschraken die Geaner, die Rosenberg, Schwamberg, Rolowrat, Neuhaus, Michelsberg und andere, denn, wie Rosenbergs Sefretär, der anwesend war, zutraulich bemerkt: sterben, das tut gar weh. Diese Lage benützte der katholische Baron und Oberstburggraf Sdenko von Sternberg, damals und noch lange Zeit der treueste Anhänger Georgs, und rief in den Saal: "Der Gubernator sei unser König. Es lebe Georg, unser gnädigster König und Herr." Indem die Mehrzahl antwortete: "Hoch lebe König Georg von Böhmen", war die Wahl vollzogen und entschieden.21

Wahl ist aber nur der erste Akt einer Königserhebung; den zweiden bildet die Krönung. Diese hatte für Böhmen einst Karl IV. durch eine eigene französischem Vorbild nach-

gebildete Ordnung als eine rein kirchliche, feierliche Handlung gestaltet. Darauf wollte Georg nicht verzichten; ohne sie hätte er sich nicht als wahren König gefühlt. Hier bricht wieder die alte katholische überlieferung durch, von der sich frei zu machen den böhmischen Utraquisten so schwer wurde. Wer sollte ihn aber krönen und salben, das Sochamt halten und den Segen erteilen? Der gewählte aber von den Katholiken und dem Papste nicht anerkannte hussitische Grzbischof Johann von Rokipan? Durch seine außerordentlichen Bemühungen um Georgs Wahl hätte er sich diesen Dank wohl verdient. Allein daran dachte der neue König keinen Augenblick. Er verlangte nach katholischen Geistlichen. Im eigenen Lande fanden sich keine, da der Olmützer Bischofstuhl eben damals unbesetzt war und der Bischof von Breslau Fost aus dem Hause der Rosenberg sich weigerte Georg anzuerkennen. Da half ihm König Mathias von Ungarn, der Sohn Johann Hunnadys, der nach Ladislaws Tode schon am 24. Januar 1458, in ähnlicher Weise wie später Georg in Böhmen und nicht ohne dessen Zutun von den Ungarn auf den Thron seines Landes erhoben worden und überdies mit einer Tochter Georgs verlobt war. Er gab seine Zustimmung, daß die beiden ungarischen Bischöfe Vinzenz von Waiten und Augustin von Raab sich dieser Aufgabe unterzogen und erwirkte hiezu auch die Zustimmung des bei ihm weilenden papstlichen Legaten, des Kardinals Carvajal. Allerdings nicht bedingungslos. Georg mußte sich verpflichten, vor der Krönung einen Gid zu leisten, der gleichsam die Abschwörung der huffitischen Lehren und den Übertritt zum Katholizismus bedeutete und ihn auch band, in gleichem Sinne bei seinem Bolke zu wirken. Nur soviel feste er durch, daß diefer vor einer beschränkten Babl geiftlicher und weltlicher Großen am 6. Mai 1458 abgelegte Eid vorläufig geheim gehalten wurde. Wir kennen den vollen Wortlaut; er heißt mit Hinweglassung alles Formelhaften:

"Ich Georg, gewählter König von Böhmen, der ich demnächst gekrönt werden soll, verspreche, gelobe und beschwöre vor Gott und seinen Engeln in die Hände der beiden Bischöfe ... und in Gegenwart der Herren ... daß ich von jetzt

an in Hinkunft treu und gehorsam sein werde der heiligen römischen und katholischen Kirche und dem heiligsten . . . Papst Calixt III, und seinen Nachfolgern . . . und treu, wie die anderen katholischen und christlichen Könige, den Gehorsam und die Gleichmäßigkeit (obedientiam et conformitatem) einhalten werde in der Einheit des orthodoxen Glaubens, den die heilige römisch-katholische und apostolische Kirche bekennt, verkündet und hält. Ich will diesen katholischen und orthodozen Glauben bewahren, schützen und verteidigen nach ganzem Können und werde das mir unterstellte Volk nach der mir von Gott verliehenen Klugheit von allen Frrtumern, Sektenwesen und Säresien und von anderen der heiligen römischen Kirche und orthodoren Lehre entgegenstehenden Artikeln zurückrufen (revocare); ich will und werde mich bemühen, es zur Beobachtung des wahren katholischen und orthodoren Glaubens, zum Gehorsam, zur Gleichförmigkeit, Einheit, aum Ritus und Rult der beiligen römischen Kirche zu führen und diesen wieder herzustellen. Ich werde allen Fleiß anwenden, daß alles Vorgeschriebene nach meinem ganzen Können und Bemühen zum Lob, Ruhm und zur Ehre Gottes und zur Erhöhung der heiligen katholischen Kirche erfüllt werde. So helfe mir Gott und die mit meinen Sänden forperlich berührten heiligen Evangelien Gottes."22

Nicht enthalten war in dem Eide eine von Georg gleichzeitig mündlich abgegebene "Abschwörung der Frrsehre (abiuratio erroris)", die er nicht aufnehmen lassen wollte, um nicht durch eine öffentliche Urkunde der Säresie geziehen zu werden.

da er doch in diesen Lehren erzogen worden sei.

Am Tage darauf konnte die feierliche Krönung vor sich gehen. Mit diesem Enkschluß, so verhängnisvoll er auch für die Zukunft wurde, waren zunächst die ernsten Schwierigkeiten für seine allgemeine Anerkennung überwunden. Der Widerstand, der sich in den Nebenländern, Mähren, Schlesien, Lausiß gegen seine Wahl erhoben und sich in erster Linie gegen den "Keher" gerichtet hatte, entbehrte nunmehr, da ihn der Bapst als König anerkannte, jedweder Berechtigung. In Mähren waren es insbesondere die großen deutschen Städte

Olmütz, Brünn, Znaim, Fglau, auch Mährisch-Neustadt und Hradisch, die sich mit Herzog Abrecht VI. von Österreich, dem Bruder Kaiser Friedrichs III., verbunden und von ihm auch militärische Unterstützung erhalten hatten. Allein nun fügten sich die meisten willig; Iglau, das sich am längsten wehrte, erlitt schwere Strafe. Nicht anders erging es in der Lausik und in Schlesien. Nur das starke, streng katholische Breslau unterwarf sich nicht und beharrte in seiner Feindschaft gegen den huffitischen König.23 Mit Herzog Albrecht VI, kam es allerdings zu einem Kleinkrieg, der in die Sommermonate 1458 fiel. Ein böhmisch-mährisches Heer drang in Niederösterreich ein, brannte und verwüstete das Land bis an die Donau. Der Herzog mußte die Hilfe seines Bruders, des Kaisers, anrusen, der nach mehreren Zusammenkünften mit dem Böhmenkönig am 3. Oktober den Frieden herstellte. Georg war auch aus diesem Kampse als Sieger herborgeglangen. Seine Lage am Ende des Jahres, in dem er die Königskrone erlangt hatte, erschien über alle Maßen günstig: und die nächste Zeit brachte neue Erfolge. Die Nachbarfürsten von Sachsen, Brandenburg, Babern suchten Annäherung oder lehnten die Annäherungsversuche nicht ab. Im April 1459 fand in Eger ein glänzender Fürstentag statt, auf dem durch Vermittlung des Markgrafen Albrecht Achilles von Ansbach-Banreuth alle Gegenfätze zwischen Böhmen und Sachsen beigelegt wurden. Ein Ehegelöbnis zwischen Georgs Sohn Heinrich (Hinko) und Katharina, der Tochter des Mark- und Landgrafen Wilhelm III. von Meißen-Thüringen, Georgs ebemaligen gefährlichsten Rivalen im Thronkampf, und weiters zwischen seiner Tochter Sidonie (Zdenka) mit Wilhelms Neffen Albrecht, dem Sohne des Kurfürsten Friedrich II. von Sachsen, besiegelte den Freundschaftsbund. Es bedeutete die Aufnahme des Podiebradschen Geschlechtes unter die deutschen Kürstenfamilien mochte man auch noch hier und dort über den "uffgerückten Kunig" spotten.24 Die Anwesenheit des Pfalzgrafen Ludwig von Babern in Eger ermöglichte auch böhmischbaprische Frrungen aus früherer Zeit, sowie baprisch-brandenburgische Gegenfätze porläufig wenigstens auszugleichen.

Georg gewann Stimme und Ansehen unter den deutschen Fürsten, wiewohl er kaum ihre Sprache beherrschte und sich in den Verhandlungen eines Dolmetsch bedienen mußte.<sup>25</sup>

Diese so rasch errungene Machtstellung des hussitischen Böhmenkönigs erklärt sich nicht zulett aus den verworrenen Verhältnissen im Reich unter Kaiser Friedrich III. kümmerte sich nicht um die mannigfachen Streitigkeiten, die dort herrschten, alle Aufforderungen dahin zu kommen, "um die Bürde des Reiches löblich zu tragen", blieben von ihm unbeachtet, den zahlreichen Kehden, die dort ausbrachen, ließ er ruhig ihren Lauf, den Übergriffen des Papsttums entgegenzutreten, wie von ihm verlangt-wurde, kam ihm gar nicht in den Sinn. Er fügte sich vollkommen der Anschauung seines Kanglers Eneas Silvius daß vor allem Kaiser und Papst zusammenhalten müffen, und sah auch darin keine Beeinträchtigung, daß im Reich die papstliche Macht im allgemeinen fast in jeder Beziehung höher als die kaiserliche gehalten, der päpstliche Stuhl, wie man sagte, als "der oberste Brunnen der Christenheit" angesehen wurde. Die Unhaltbarkeit dieser Berhältnisse, die Notwendigkeit einer Neuordnung durch eine fräftige Sand drängte sich immer weiteren Kreisen auf. Der Gedanke, dem deutschen Kaiser zum mindesten einen römischdeutschen König an die Seite zu stellen, der für das Reich sorgen sollte, wurde in politischen Kreisen schon Ende der fünfziger Jahre ernst erwogen. Man dachte an den Herzog Philipp von Burgund, an des Kaisers Bruder Herzog Albrecht VI. von Ofterreich, auch an den Pfalzgrafen Ludwig, allein festere Gestalt gewannen diese Pläne nicht. Die Gegnerschaft der deutschen Fürsten unter einander erstickte jeden solchen Gedanken im Keime.

Da tauchte eben damals das Neugestirn des tatkräftigen Böhmenkönigs auf und lenkte sofort die Aufmerksamkeit auch im Reiche auf sich. So unnatürsich der Plan auch von Anfang an war, einen Tschechen und Hussiten zum deutschen König erheben zu wollen, so daß Georg selbst es zunächst als eine Sache erklärte, "davon kein Nuten, sondern allein großer Unwille entstehen möchte", — nach einer ersten Ablehnung ließ er

sich doch gewinnen, wie es scheint im November 1459 anläßlich des glänzenden Sochzeitsestes seiner Kinder in Eger. Der Kanzler des bahrischen Pfalzgrafen, ein Doktor Martin Mair, dürfte den Plan ersonnen haben und betrieb ihn sodann mit größtem Eiser. Für Georg hätte eine solche Erhöhung, die die Zeiten eines Kaisers Karl IV. wieder ausleben machen konnte, vor allem die Bedeutung gehabt, daß dadurch so ziemlich alle Schwierigkeiten, die seine Stellung in Böhmen barg, überwunden gewesen wären. Dem böhmischen König, der als erster weltlicher Kursürst auch die römisch-deutsche Königskrone trüge, hätten wohl auch die strengeren Utraquisten Zugeständnisse in politischer und kirchlicher Hinsicht gemacht, wie Georg selbst sie bereits für seine eigene Verson als notwendig erkannt hatte.

Der Böhmenkönig wandte sich zunächst an den Markgrafen Albrecht von Brandenburg, den bewährten Unterhändler. Der wollte auch gern vermitteln, aber doch nur mit Wissen und Zustimmung des Kaisers. "Benn Euer Enaden von unserem Herrn dem Kaiser nur einen Zettel brächten, nur ein Finger lang, darin uns Seine Majestät beschlen in der Sache zu arbeiten, sei es bei den Kurfürsten oder anderswo (d. h. wohl beim Papste), dann wollen wir dem getreu und fleißig nachkommen", lautete seine Antwort. Am 1. Mai 1460 schickte Georg diesem Kat solgend seine Gesandten an den Kaiser nach Wien, erhielt aber eine ablehnende Antwort. Er ließ sich nicht abschrecken, versuchte es vielmehr, seinen Plan mit Umgehung des Kaisers, ja gegen den Kaiser zu versolgen, durch Verbindung mit den größten Gegnern des Kaisers, den Wittelsbachern, Volen und Ungarn.

Bon Anfang Januar bis zum 20. Februar 1461 saß Georg wiederum in der deutschen katholischen Reichsstadt Eger, die ihm zeitlebens besondere Treue und Freundschaft bewies, mit deutschen Fürsten in der gleichen Angelegenheit beisammen und hier überzeugte er sich, daß die deutsche Königskrone vielleicht ohne den Kaiser, nie aber ohne den Kapst durchzusehen sei. Papst war damals Vius II., jener Eneas Silvius Viccolomini, der, wie wir wissen, Böhmen und Georg seit langem kannte. Er hatte von seiner ersten Begegnung mit ihm einen

tiefen Eindruck von seiner Persönlichkeit davongetragen und sein Urteil konnte sich durch den gewaltigen Aufstieg des Suffitenführers in Böhmen seither nur gefestigt haben. Aber schon damals, als er im Juli 1451 in Beneschau mit ihm das berühmte politische Gespräch geführt hatte, muß sich in ihm die Vorstellung gebildet haben, daß Georgs Ehrgeiz größer sei als seine hussitischen überzeugungen: daß es, wenn auch nicht sofort so doch schrittweise gelingen werde, Georg zur katholischen Kirche zurückzuführen. Im felben Jahr 1458, da Georg König von Böhmen geworden war, hatte Eneas im August den päpstlichen Stuhl bestiegen, als Nachfolger Calixts III. Und wie dieser schon früher, so brachte auch der neue Papst Georg zunächst volles Vertrauen entgegen, betrachtete Georg als vollwertiges Glied der katholischen Kirche, zögerte nicht, ihn ganz ebenso zu behandeln, wie andere Fürsten des Reichs. Dadurch erwies er ihm einen ganz außerordentlichen Dienst. Als der Papst im Oktober 1458 wegen der Türkengefahr einen Fürstenkongreß nach Mantua einberief, erhielt auch Georg eine Einladung. Der Papst sprach ihn, wie die anderen Fürsten mit "geliebter Sohn" und "König" an, nannte auch ihn einen "frommen Fürsten, Verehrer des Glaubens und der Religion". Georg ließ dieses Schreiben allgemein verbreiten zum Zeichen, daß sein Königtum nun auch bei der Kurie voll anerkannt werde. Damals urteilte der Breslauer Stadtchronist Eschenloer sehr richtig: "Das kleine Brieflein unterwarf ihm Fürsten. Lande und Städte, die nachher durch große Bullen und auch durch Areuzpredigten, durch Bann und alle Vermaledeiungen nicht wieder von ihm abgebracht werden fonnten".26

Die Schlesier und Lausitzer gaben von da an ihren Widerstand auf. Denn nur von ihm als Neger glaubten sie sich disher fernhalten zu sollen; da er aber den urkundlichen Beweiß erbrachte, daß der Bapst zwischen ihm und den übrigen Fürsten keinen Unterschied mehr mache, entsiel für die meisten jeder Grund die disherige Politik noch weiter zu verfolgen. Nur die Breslauer blieben päpstlicher als der Papst. Sie schickten Botschaft um Botschaft und Brief um Brief, um den Papst zu "unterschaft und Brief um Brief, um den Papst zu "unter-

richten, wie es um Girfiken eine Gestalt hätte". Aber sie erwirkten schließlich doch nur, daß ihnen ein Aufschub für ihre Huldigung auf drei Jahre gewährt wurde (13. Januar 1460); zu einer Art Vorhuldigung mußten sie sich durch eine eigene städtische Gesandtschaft bequemen. Es war das Werk Papst Pius' und seiner eigens zu diesem Zwecke nach Breslau und Prag beorderten Legaten. Und Georg konnte sich nunmehr rühmen, daß in seinem weiten Reich keine Landschaft und keine Stadt mehr bestünde, die seine Herrschaft nicht anerkannte. Er aber zögerte noch immer jenen letten Schritt zu tun, den er in seinem Eid versprochen hatte und auf den der Papst nunmehr sicher rechnete. Am 12. September 1460 schrieb er dem Bapste: "Die schuldige Ehre, Achtung, Unterwerfung und den vollen Gehorsam, die wir bei unserer Erhebung eurer Heiligkeit und der heiligen römischen Kirche durch eidlichen Schwur geleistet haben — sie wollen wir unverbrüchlich eurer Heiligkeit nach Art christlicher Könige bewahren, wie wir sie durch unser königliches Wort versprochen haben. Jenes schon längst gegebene Versprechen zu erfüllen, haben wir im Geiste beschlossen; aber der schwere Lauf unserer Angelegenheiten, der eurer Heiligkeit nur zum Teile bekannt ist, erlaubt uns nicht unfer Gelübde einzuhalten; wir suchen in Frieden und ohne schwerere Verwirrung unseres Reiches nach einer Gelegenheit, um der Schlechtigkeit der Menschen und Zeiten bei der heiligen Wiedereinführung des Glaubens nicht mit den Waffen, sondern mehr mit Rat und Alugheit zu begegnen."27 Er führt als ein Hindernis die herrschende Zwietracht der Barone und Adligen an, die vor seiner Zeit entstanden sei. Er bittet den Papst dringend (obnixe), seinen etwaigen Unmut zu mäßigen "und gegen ung und unfer Reich, die wir den apostolischen Befehlen solvohl gehorden als zu gehorden stets bereit sind, nicht das zur Ausführung bringen, was uns durch den Gefandten angedroht wurde". Er verspricht, seine Botschaft behufs "feierlicher und öffentlicher Obedienzerklärung" spätestens bis zum 2. Februar 1461 "mit voller und ausreichender Vollmacht zu den Füßen eurer Heiligkeit" zu entsenden, die "alle Schuldigfeit nach Art unserer Vorfahren, der Könige von Böhmen, und der übrigen chriftlichen Fürften erfüllen werden".

Der Papst konnte nach solchen Versicherungen und nach dem Dienst, den er ihm bei den Breslauern erwiesen hatte, nicht zweifeln, daß die Angelegenheit in Kürze günstig erledigt sein würde, umsoniehr als auch die Frage der deutschen Königswahl Georg ganz auf den Papst hinwies. Aber die so bestimmt zugesagte böhmische Gesandtschaft kam wiederum nicht. Man arbeitete vielmehr in Prag eine merkwürdige Denkschrift für den Babst aus, die den Titel führt: "Die Unterrichtung des Handels, der bei unserm heiligen Bater den Papst von unseres gnädigsten Herrn, des Königs zu Böhmen, wegen ist fürzunehmen".28 Wenn sie auch, wie es scheint, nicht in die Sände Papft Bius' gelangte, da sie von den Greignissen überholt wurde, jo gewährt sie doch den besten Einblick in die geheimen und wahren Triebkräfte der Politik Georgs in jener Beit. Der Grundgedanke, den die Schrift verfolgt, geht dahin, den Papft zu überzeugen, daß es seine Pflicht sei, aber auch ihm nur zu eigenem Nuken gereichen könne, wenn er dem böhmischen König vorerst zur deutschen Königswürde verhelfe. Er geht aus von der der ganzen Christenheit drohenden Türkengefahr, die auch den Papst damals in vollstem Maße beschäftigte. Der Ungarnkönig Mathias — so führte die Denkschrift aus - könne ohne die Hilfe des Reiches den Türken nicht lange mehr Widerstand leisten, das Reich aber werde keine Silfe leisten, bevor nicht darin Friede herrsche. Und der Kaiser - "nit allein kein Friede macht, sonder auch zu mehrer Aufruhr Ursach gibt". Daher miisse "das Reich mit einem andern Regierer versehen werden, der gevorchtig (gefürchtet), mächtig, großmutig und zu dem Fried im Reich, auch dem Zuge an (gegen) die Türken geneigt sei". Der König von Ungarn habe ihm, Georg, bereits nahegelegt, sich um die deutsche Krone zu bewerben, da er "bas (besser) dann jemand in der Christenheit die Sachen löblich vollenden und handhaben" könnte; er (Georg) sei, "vast (sehr) geforcht, großmächtig, vernünftig, zu dem Fried in dem Reich geneigt", sein Reich sei günstig gelegen, er selber mit den Fürsten von Ungarn, Polen, Österreich, Bapern, mit einigen Kurfürsten und mächtigen Städten des Reichs durch Erbeinigungen, Lebensband, Berschwägerung ("Heiraten") in solchen Beziehungen, "daß sie auf ihn mehr dann keinen anderen Fürsten ein Aufsehen haben und sich auch nach ihm mehr dann niemand anders halten und richten".

Will also der Papst den Christenglauben und Ungarn vor den Türken retten, "so muß er vor allen Dingen jemand dorzu ordinieren, der vollen Gewalt und Macht hab, Fried und Einigkeit und was dorzu not ist, im Reich zu machen, den zu handhaben und den christenlichen Zug zu vollbringen"; denn sonst fällt in dieser oder jener Weise Ungarn den Türken anheim und dann werde der Türke so mächtig sein, daß er das römische Reich "leichtiglich auch unter sich pringen mug".

Um nun den Papst für diesem Königsplan zu gewinnen, verrät ihm Georg, daß er, der Papst, ernste und gefährliche Gegnerschaften habe, einerseits unter den deutschen Kurfürsten, aber auch anderwärts (Tirol, Sizilien); "auß dem allen verstee der Papst wohl, waß ernst gegen ihm fürgenommen wird". Die sechs Kurfürsten seien bereits fest mit einander verbunden, nur er, Georg, der siedente, "der oberste Kurfürst", wie er sich wiederholt hier nennt, habe ihrer wiederholten Aufforderung sich sihnem anzuschließen, noch nicht willsahrt, vielmehr sie zurückzuhalten versucht, "dem Papst zu gut". Benn aber der Papst das Keich "mit einem Kegierer versicht, der sich nach seiner Heiligkeit richtet, so ist die Sach alle gesprochen und würdet (würde) der Kurfürsten Einung auch zerrütt"; der Papst wisse ja wohl, was solche Einigungen bedeuten, wenn eine "Obergewalt" eingreift.

Damit aber der Papft "noch gruntlicher verstee", daß Georgs Anerdieten sowohl eines Areuzzugs gegen die Türken, als der Herstellung der Ordnung im deutschen Reich "aus einem guten Herzen komme", folgt die ausdrückliche Erklärung, Georg brauche sich eigentlich um alle diese Dinge nicht zu kümmern, "ihm in keinen Weg not wär, sich in eine Unrue und Arbeit zu geben". Habe ihm doch Gott die Gnade getan, daß er das Königreich Böhmen, "daß dann vast lang Zeit her mit Kriegen und Aufruren beladen und bekümmert und des Friedens und der Gerichte entsetzt und berandt gewesen ist", binnen Sahresstrift zu Friede und Einiakeit gebracht habe. "daß

ein jeder hin und herwider dorinnen und dodurch friedlich und sicher wandern und Rechten. . . bekommen mag . . .". Daher glaube und hoffe er, daß er auch die anderen Sachen, den Bug gegen die Türken, die Reichsangelegenheiten und allem boran die Erhaltung des Ansehens des heiligen Stuhls in Rom, derart durchführen werde, "daß seiner Heiligkeit und ihm die Ehre und Lob durch Gott vorbehalten sei, daß sie Beschützer und Schirmer des heiligen Christenglaubens, des heiligen Stuhls zu Kome und des heiligen Keichs geheißen und gehalten werden".

Wenn ihm dann der Papst in der Frage der Ernennung eines Erzbischofs für Prag und in der Entsendung eines Legaten entgegenkomme, der mit ihm gemeinsam einen Weg einschlage, "dodurch ohne Plutvergiessung ein Einigkeit des Glaubens im Konigreich furgenommen werde"...., so wolle der König dem Papst "offenlich Obedienz und Gehorsam tun, inmassen sein Vorsahren, Kunig zu Beheim, getan haben".

Er schildert ihm dann die Vorteile eines gemeinsamen Vorgehens in allen großen und kleinen politischen Fragen im einzelnen, ebenso wie die Gefahren für das Papsttum, wenn es zu

dieser Einigung nicht käme.

Benn aber der Papst im Grunde Geneigtheit zeige, dann solle man ihm erklären, daß sich Georg mit einem bloßen Titel, Gubernator, Coadjutor, Vikar, Präsident oder Regierer des Reichs, oberster Hauptmann wider die Türken oder Conserbator und Handhaber des Reichsfriedens, nicht zufrieden geben könne; vielmehr sei "hart darauf zu dringen", daß Georg "römischer König" würde, denn nur im Besitze dieses Titels könne er "Ehr, Gehorsam und Bolg (Folgsamkeit) im Reich erlangen"; höchstens "borläufig" könne man einen bescheideneren Titel in Verhandlung ziehen. Als römischer König würde er dem Kapste "offentlich Obedienz und Pklicht tun, wie einem romischen König zu tun gebührt"; er würde den Kurfürsten nicht gestatten, "in ein concisium oder pragmatica sanctio" zu willigen, wie gegen den Papst geplant sei; er würde nichts "furnehmen" lassen, "dodurch den Papst einicherlei Frrung an seiner Obrigkeit beschehen möcht"; er würde

sich in nichts "von seiner Heiligkeit nit trennen noch scheiden lassen in keinen Weg". Sodann werden die Mittel angegeben, wie der Kaiser zur Anerkennung einer solchen Ernennung Georgs zum deutschen König zu bringen wäre — in Frieden oder mit Gewalt. Zum Schluß verpflichtet sich der König, alle von den Kurfürsten bereits geplanten Zusammenkünste zu verhindern oder mindestens bis zum 24. August 1462 (Bartholomäustag) verschieben zu lassen, "bis der König sein Sach bei dem Papst und Kaiser, wie vorsteht, ausgetragen hab".

Wir sehen aus dieser "Unterrichtung" klar, wohin das Schiff des utraquistischen Böhmenkönigs steuerte: zu einem Bündnis mit dem Papste gegen alle: Kaiser, Reich, Kurfürsten. Um den Preis, daß ihn der Papst zum deutschen Könige mache, war Georg bereit, überall und in allen politischen Fragen mit der Kurie Hand in Hand zu gehen; vor allem auch das hussische Böhmen wieder zurückzuführen in den Schoß der allgemeinen katholischen Mutterkirche. Und hier wurde auch der Unfang gemacht, um dem bereits mißtrauischen Papste nicht bloß durch Worte, sondern durch Taten den guten Willen des

Königs zu bezeugen.

Zu Beginn des Jahres 1461 begannen in Böhmen religiöse Verfolgungen der in Böhmen bestehenden zahlreichen Sekten — wir sprechen noch in anderem Zusammenhange davon insbesondere an der Prager Universität gegen Studenten und Lehrer, wie es ausdrücklich heißt: "auf Befehl der königlichen Majestät".20 Noch bezeichnender für die Lage war das wiederholte Vorkommen von Rekatholisierungen30 und die ernsten Verhandlungen mit den Adligen wegen Rückgabe der geistlichen Güter, die sie sich in den Hussitenkriegen angeeignet hatten. Am Gründonnerstag (2. April) 1461 wagte es dann Bischof Fost von Breslau im Prager Dom — König Georg weilte allerdings in Kuttenberg — zu predigen "gegen den Relch". Das rief aber unter den Orthodoxen sofort "einen großen Sturm gegen den dicken Bischof" hervor, so daß er Brag lieber verließ und sich eiligst zum König nach Ruttenberg begab. 31 Georg Iernte an diesem Zwischenfall die Grenzen seiner Macht in Böhmen kennen. Die freiwillige Breisgabe des Kelches war schon in Prag nicht zu erreichen, so lange er nicht deutscher König war. Georg stand in Gesahr die böhmische Krone einzubüßen, zum mindesten einen schweren Bürgerkrieg hervorzurusen, wenn er noch länger über seine Stellung zum Utraquismus im Zweisel ließ. Es blieb ihm nichts übrig, als vor den zum Landtag in Prag versammelten Ständen am 15. Mai "ein seierliches Gelübde über die unversehrte Erhaltung der Kompaktaten" abzulegen und es in einer eige-

nen Urfunde niederschreiben zu lassen.82

Mit diesem Bekenntnis brach aber der ganze an sich überaus fühne Königsblan jäh zusammen. Nur noch als Schreckmittel gegen den Kaiser oder die Fürsten taucht er gelegentlich auf. 33 Mit dem Papste konnte darüber nicht mehr verhandelt werden. Allein Georg gab die Hoffnung noch immer nicht auf. Denn scheinbar erfuhr seine Stellung im Reiche und im Rate der Fürsten zunächst noch keine wesentliche Schwächung. Überall bedurfte man des so mächtigen Böhmenkönigs: "überall waren die Böhmen mit", fagt der Breslauer Chronist. Diese seine Verstrickung mit allen Angelegenheiten des Reichs, die dadurch gegebene Möglichkeit hier zu vermitteln, dort Frieden zu schließen, hier "die Fehde zu zunden, dort sie auszulöschen", sicherte ihm auch weiterhin noch hohes Ansehen und Einfluß. Darauf baute er; er wurde sich gar nicht bewußt, welche schwere Niederlage er in Wirklichkeit bereits erlitten hatte. Am 11. Dezember 1461 schrieb er scheinbar ganz unbefangen dem Papst über diese seine Tätigkeit in der lettvergangenen Zeit; "wir haben weder Arbeit, noch Wachsamkeit noch Fleiß gespart, um all diese Kämpfe und diese gräßlichen (atrocissimas) Schlachten zu dem den Sterblichen gewünschten Frieden zu führen". Er fühlt sich als der Friedensbringer überall. "Noch dauert die alte Zwietracht und das vor langer Reit entstandene große Wirrsal zwischen Volen und Preußen leider Gottes an; . . . aber wir haben unsere Gesandten schon an beide Teile gesandt und wenigstens von einem, dem preukischen Ordensmeister, haben wir schon die Vollmacht zu unterhandeln . . . ". "Und alles das tun wir bloß, um dem allmächtigen Gotte und der ganzen triumphierenden Kirche Lob

und Ruhm zu mehren, damit eure Heiligkeit und der erhabene Raiser, die als Spizen und Häupter von Jesus Christus auf Erden eingesett sind, Namen, Ruhm, Sieg vermehren, die Kirche und das heilige Reich wachsen und gestärkt werden". Und alle diese schönen Worte hatten nur den Zweck, seine Gesandtschaft anzukundigen, die er "wegen Herstellung der Einigkeit im Glauben in unserem Königreich abzusenden im Begriffe stand. Am 10. März langte sie in Rom an; sie bestand aus dem Kanzler Protop von Rabenstein, einem Katholiken, Sbenko Kostka von Postuvis, Georgs allergetreuestem Anhänger, einem Huffiten, aus zwei utraquistischen Theologen Wenzel Wrbensky und Wenzel Koranda, und Wolfgang Forchtenauer, einem kaiserlichen Gesandten, der sich in Wien angeschlossen hatte.35 Die Gefandtschaft kam, um, wie es nach dem Vorfall vom 15. Mai 1461 nicht anders mehr möglich war, die Bestätigung der Kompaktaten zu erlangen; ein aussichtsloses Beginnen, da sich in den Händen des Papstes der Eid König Georgs und das Zeugnis über seine "Abschwörung des Freglaubens" befand. Der Papst, der einstmals über Georg geurteilt hatte. er sei zwar "mit dem Frrtum der Hussiten behaftet, aber sonst ein Verehrer des Rechten und Guten, . . . mehr getäuscht als starrfinnig", soll in diesen Tagen sich über ihn geäußert haben, er sei "ein halber Ketzer, schlecht vom Neste aus, man könne ihm keinen Glauben schenken.36"

Die Berhandlungen führten denn auch zu keinem Ziele weder in verträulichen Besprechungen noch in der feierlichen Nudienz, die am 20. März stattfand und in der der Papst den Gesandten selbst antwortete und — zwei Stunden lang sprach. Er verlangte die Berzichtleistung auf die Basler Kompaktaten von seiten König Georgs im Namen des ganzen böhmischen Bolkes, während die Gesandtschaft gekommen war, um deren Bestätigung durch den Papst zu erbitten. Sier ließ sich keine Brücke schlagen. Und um seine Entschlossenheit klar kundzutun und Georg jede Hoffnung auf eine Umstimmung der Kurie jeht oder später zu nehmen, erklärte Papst Pius II. am 31. März in öffentlichem Konssischen Gesandten die Kompak-

taten, welche das Basler Konzil den utraquistischen Böhmen zugestanden hatte, für vernichtet und kraftlos. Dazu kam noch unmittelbar darauf die Beröffentlichung des Eides, den Georg vor seiner Krönung geleistet hatte, in vollem Wortlaut mitsamt den Briefen, die der Kardinal Carvajal aus diesem Anlaß dem Papste Calixt III. geschrieben hatte, die nun allgemein verbreitet wurden.

Die Boten des Böhmenkönigs erkannten die ernste Lage, in die ihr König nunmehr gerate und regten die nochmalige Absendung eines päpstlichen Legaten nach Böhmen an, der vielleicht doch noch von Georg jene Zugeständnisse erwirken könnte, die sie zu machen nicht die Vollmacht besaken. Der Papst stimmte diesem letten Friedensversuche bei. Er betraute mit der Aufgabe Fantinus de Valle, der eigentlich das Amt eines Unterhändlers Georgs in Rom versah und nunmehr von Pius II. auch zum außerordentlichen Gefandten ausersehen wurde. Der König weilte in volitischen Geschäften, die mehr Sachsen, Brandenburg und Polen als Böhmen betrafen, außer Landes. Aber auch als er Mitte Juni nach Brag zurückkehrte, zog er die Verhandlungen mit Fantin nicht ohne Grund hinaus. Ihn beschäftigte damals ein neues überkühnes Projekt, das ein französischer geschäftlicher und politischer Abenteurer, Antonio Marini von Grenoble, ersonnen hatte, wie früher den deutschen Königsplan der landshutische Kanzler Doktor Mair. Georg sollte mit dem französischen König Ludwig XI. an die Spite eines europäischen christlichen Fürstenbundes treten, dessen Hauptaufgabe die Vertreibung der Osmanen aus Europa und die Wiedereroberung Konstantinopels zu bilden hätte.37 Der Papft und der deutsche Kaiser sollten dabei umgangen, Frankreich zur Vormacht im Westen, Böhmen im Often Europas erhoben, Georg vielleicht gar zum Raifer von Byzanz gemacht werden. Dann hätte die römische Kaiserwürde nicht mehr lange auf sich warten lassen und einen Raiser von Byzanz und Rom würde der Papst kaum mehr gewagt haben, an seinen Eid zu erinnern und ihn als Reper zu verfolgen.

In solchen Träumen lebte der König, als er sich entschloß, den Kampf mit dem Popste aufzunehmen. Für den 12. August

1462 war nach Brag ein Landtag einberufen, auf dem zu allererst Bericht über das Ergebnis der letten Gesundtschaft nach Rom erstattet wurde. Daran schloß sich unmittelbar eine lange Rede des Königs, die mit den Worten begann: "Wir wundern uns, was der Babst tut. Will er etwa wiederum dieses Reich, das kaum durch die Kompaktaten geeint und zur Ruhe gelangt ist, spalten und zu den Waffen drängen? . . . Der Papst klagt uns an, daß wir den bei unserer Krönung geleisteten Eid nicht genüge tun. Wir werden ihn euch vorlesen . . . . Und aus dem Wortlaut folgerte er und suchte zu beweisen, daß er nur geschworen habe, alle Häresien in Böhmen zu vernichten, daß er aber nie zugeben werde, daß die Kompaktaten zu Häresien gestempelt werden und daß er sie abgeschworen habe. Er schloß: "Wisset denn für gewiß, daß, da wir in dieser Kommunion (unter beiderlei Gestalt) geboren, erzogen und in ihr nach Gottes Willen zu dieser königlichen Würde erhoben worden find, wir deshalb auch geloben, sie festzuhalten, zu verteidigen und mit ihr zu leben und zu sterben. . . . Und wir glauben, daß es keinen anderen Weg des Seelenheils gibt, als mit den Rombaktaten zu sterben und die Rommunion sub utraque anzuwenden nach der Festsehung des Erlösers".38 Daß aber seinerzeit Georg nicht nur von Häresien gesprochen hatte, sondern auch "von anderen der heiligen römischen Kirche und orthodogen Lehre entgegenstehenden Artikeln", darunter die Darreichung des Kelches eben auch verstanden werden konnte, wurde leichthin übergangen.

Auf die Schlußfrage des Königs, ob alle anwesenden Herren ihm, falls er der Kompaktaten wegen mit jemandem in Streit und Krieg geriete, beistehen würden, erfolgte sofort die Scheidung der Landtagsteilnehmer in Utraquisten und Katholiken. Nur jene erklärten sich bereit mit Leid und Gut zu helsen; diese lehnten die Kompaktaten ab und verlangten für sich das gleiche Kecht, in dem Glauben zu leben und zu sterben, in dem sie geboren seien, d. h. in der Einheit mit der römischen katholischen Kirche. Im übrigen verpflichteten sie sich alles zur Ehre des Königs und des Keichs zu tun und ihn zu understeiten. Am solgenden Tage kam der Legat zu Wort.

Seine Darlegungen führten zu einem ernsten Wortgesecht zwischen ihm und dem ungemein aufgebrachten König, das tagsdarauf einen bedenklichen gewaltsamen Abschluß fand. Fantin, der unverletzliche päpstliche Legat, wurde verhaftet, der Kanzler Nabenstein, der die Gesandtschaft nach Kom geführt hatte, seines Amtes enthoben, so daß die katholischen

Herren in vollster Bestürzung Prag verließen. Der Bruch zwischen König und Papst war vollzogen.

Gleichwohl kam es vorderhand noch zu keinem Kampfe. Der Papst fand nicht den mächtigen weltlichen Arm der sich ihm hiefür zur Verfügung gestellt hätte. Georg nahm insbesondere unter den deutschen Fürsten angesichts ihrer gegenseitigen Zersplitterung und Verfeindung eine so makaebende Stellung ein, daß es niemand gewagt hätte, ihn anzugreifen. Als es im Berbst dieses Jahres wiederum zu einem ernsten Rrieg awischen Serzog Albrecht VI. und seinem Bruder Raiser Friedrich III. kam, die Bürgerschaft Wiens sich auf Albrechts Seite stellte und den Kaiser in seiner Burg belagerte, war es doch von allen Fürsten des Reichs der Böhmenkönig allein, der eine Heeresmacht von über 20.000 Mann aufbringen und dem Kaiser zur Unterstützung zuführen konnte. Auf diese Weise erzwang er den Frieden zwischen den feindlichen habsburgischen Brüdern. 30 Dieser neue Freundschaftsbund awischen Friedrich III. und Georg band auch dem Papft die Sände. Am 31. Dezember 1462 schreibt Papft Pius II. an den Raiser in entgegenkommendster Weise: er nehme zur Kenntnis, daß er, der Kaiser, seine einzige Soffnung auf den Böhmenkönig setze, "daß dieser allein die schlechten Wiener bändigen und ihm die Freiheit wiedergeben könne". Wenn der Kaifer mit Rücksicht darauf ihn, den Papst, bitte, keine geistlichen Strafen gegen Georg zu verhängen, tropdem er sich als Häretiker erklärt habe, so könne der Papst nur sagen: "Dh unselige Zeit, in der wir leben. Armes Deutschland, bejammernswerte Christenheit, dessen Raiser nur noch von einem häretischen König geschützt werden kann ... Und wenn wir es auch für unbillig halten die Anmakung eines Säretikers nicht zu zügeln, noch unbilliger erschiene es uns, dir in solchem Unalück nicht beizustehen . . . So haben wir denn das Haupt geneigt und deinetwegen die gegen den Böhmen schon beschlossenen Strafen aufgeschoben." Die ganze Ohnmacht des deutschen Reiches in jener Zeit spricht nus diesen Worten; vor ihr schien sich auch das Papstum beugen zu müssen, sie war es, die Georg vor der gefährlichen Bedrängung durch die Kirche schiüte. Aber nur für kurze Zeit. Die Kirche konnte und durste nicht aus politischen Kücksichten von ihren Grundsäsen, Häressen nicht zu dulden, zurückweichen. Noch in den setzten Wochen seines Pontisistates, als ein schwersiecher Mann faßte Pius II. den Entschluß, den widerspenstigen Böhmenkönig niederzuringen, nicht zuletzt auf das Drängen der Breslauer Bürgerschaft hin, deren Haß und Feindschaft gegen Georg durch all die Jahre mit ihren Wand-

lungen unverändert geblieben war.

Um 16. Juni 1464 erfolgte in einem öffentlichen Konfistorium in Rom die Eröffnung des geistlichen Prozesses gegen den keterischen Böhmenkönig nach Verkündigung aller seiner Vergehen und seine Vorladung vor den papstlichen Stuhl Sinnen 180 Tagen. 40 Lange bebor die Zeit abgelaufen war, am 14. August erlag aber der Papst seinem Leiden. Sein Nachfolger Paul II., gewählt am 30. August, mit der böhmischen Frage wenig vertraut, stand vor einem schweren Zwiespalt. Einer seiner ersten Ratgeber, der Kardinal Carvajal, der seit einem Jahrzehnt und länger die böhmische Frage verfolgte, den Papst Bius II. auch in die Kommission wegen Führung des Prozesses gegen König Georg ernannt hatte, ein Mann von höchstem Ansehen in kirchlichen Kreisen, nahm bereits den Standpunkt ein, "daß es unerläßlich werden dürfte, die Bunden, die fein Beilmittel annehmen, mit dem Gifen zu behandeln und die faulen Glieder zur Verhütung einer giftigen Ansteckung von dem Leibe der heiligen Kirche lieber gänzlich wegzuschneiden". Anderseits machten sich beim Papste fremde Einflüsse zu gunsten Georgs geltend. "Auf Bitten verschiedener Fürsten", wie er selber später erklärte, "die auf die Umkehr Georgs sicher hofften", stellte der Papst den von seinem Borgänger eingeleiteten Prozeß wieder ein, bot neuerdings zu friedlichen Verhandlungen seine Sand, die in Wiener-Neuftadt vor dem Kaiser Anfang des Jahres 1465 geführt wurden, aber wiederum ergebnissos verliefen. Im August stand man soweit wie vor einem Jahre: Georg wurde auch vom Papste Paul II. nach Rom vorgeladen und trop neuerlicher Versuche, Georg mit der Kurie zu versöhnen, die von Herzog Ludwig von Bapern im November unternommen wurden, erfolgte schon am 8. Dezember der zweite Schlag von seiten des Papstes: er entband alle Untertanen Georgs ihrer Eide gegen den König und verbot ihnen jedweden Verkehr mit ihm, jede Teilnahme an dessen Versammlungen, Kriegszügen und anderen Unternehmungen.42 Diese Berfügungen erschienen um so ernster, als unmittelbar zubor, am 18. November der katholische Adel Böhmens und Mährens sich unter der Führung Bischof Josts von Breslau und Schenkos von Sternberg, des einstmaligen machtvollen Anhängers Georgs. zu einem Herrenbund (Grünberger Bund) für fünf Sahre geeinigt hatte, zum Schutz jedes Mitglieds, das bom König angegriffen würde. Am 23. Dezember 1466 wurde über ihn ber Bann ausgesprochen Am Gründonnerstag, 26. März 1467, erfolgte seine Verfluchung mitsamt seiner Familie und seinem ganzen Anhang; furchtbare Verfügungen in jener Zeit, die das ganze politische und öffentliche Leben eines Volkes zum Stillstand bringen konnten. Wenn sie zunächst ohne sichtbare Wirkung blieben, so lag das daran, daß wie früher Vius II., so jett Papst Paul II. unter den deutschen Fürsten niemanden fand, der Krieg mit Böhmen gewagt hätte, am wenigsten der Raiser, der sich kaum seiner eigenen aufrührerischen Basallen in Österreich zu erwehren vermochte, und daß Georg in Böhmen, Mähren und auch in Schlesien nicht nur an utraquistischen sondern auch an katholischen Adligen und Städten treuergebene Anhänger besaß. Der böhmische Herrenbund, das stets kampfbereite Breslau, der Olmützer Bischof Prothafius und eine Anzahl deutscher und katholischer Städte in Mähren reichten nicht aus, um König Georgs Lage in seinem Reiche ernstlich zu gefährden. Der Kleinkrieg, den sie begannen, konnte keine Entscheidung bringen. Das Reich aber, das zeigte sich deutlich auf dem am 14. Juli 1467 eröffneten Reichstag in Nürnberg, versagte sich dem Kaiser und dem Papste für den böhmischen Krieg. Dagegen fand sich zu ihrer Unterstützung bereit König Mathias von Ungarn, der zweite Wahlkönig iener Zeit, der Schwiegersohn Georgs, den aber verwandtschaftliche Bande umsoweniger hemmten, als seine Gemahlin, Georgs Tochter, Katharina drei Jahre zuvor, 1464 gestorben war. "Girsik erschrak, wann er hatte sich aller deutschen Fürsten und etlicher Könige, da er arges vermutete, gesichert, und uf diesen Mathiam hatte er keine Sorge, achtete sein nichts"; so kennzeichnet der Breslauer Chronist die überraschung, die diese Wendung im Kampse verursachte. Die wahren Gründe, die den Ungarnkönig veranlaßten einzugreifen, kennt er nicht, auch andere Quellen enthalten wenig darüber: es mögen wohl bedeutsame Versprechungen gewesen sein, die ihm die Aurie gemacht hatte; Hoffnungen und Pläne ähnlich jenen, mit denen sich Georg eine zeitlang geschmeichelt hatte, deutsche Königs- und Kaiserwürde, Weltherrschaft.

Wir wissen nur, daß Mathias in einem Schreiben bom 2. Oktober 1465 Papst Paul II. versicherte: "Eure Heiligkeit gebietet mir schriftlich, den apostolischen Prozessen gegen Georg, der sich König von Böhmen nennt, Gunst . . . und tätigen Beistand zuzuwenden . . . Ob es gegen die Böhmen, ob es gegen die Türken gilt, immer sind Mathias und seine Ungarn bereit, und soweit meine und meines Keiches Kräste reichen, bleiben sie eurer Seiligkeit und dem apostolischen

Stuhle vor allem ergeben".43

Georg nahm den Kampf auf, wenn er auch daneben Ausgleichs- und Bermittlungsversuche mit dem Papste in seinem Namen sast ununterbrochen sühren ließ. Wichtiger war, daß er damals den entschlossensten und leidenschaftlichsten Kämpfer gegen päpstliche übermacht in seine Dienste rief, Gregor Heimburg, den einstmaligen Syndisus des Kürnberger Kats, der ihm nun ein gefährlicher Berater wurde, wie früher einmal Wartin Wair oder Warini. Aber alle seine Maniseste zur Berteidigung der "Ehre und Unschuld" des Böhmenkönigs, der von Kom ärger behandelt werde, "als der Brudermörder Kain und die Sodomiten", seine leidenschaftlichen Anklagen

gegen das Papsttum und den Papst hielten diese nicht mehr zurück, das geistliche Strafgericht gegen Georg zu vollenden.

Am 31. März 1468 erfolgte die Kriegserklärung von seiten des Ungarnkönigs und binnen kurzem war Mähren und Schlesien sür den Böhmenkönig verloren. Mitte Februar 1469 lagerte Mathias mit seinem Seer bereits vor Chrudim. Beiter vorzudringen war ihm aber nicht möglich, weshalb er sich nicht ungern auf Verhandlungen einließ. Der Vertrag von Bilemow, den die beiden Könige persönlich am 28. Februar abschlossen, sicherte Mathias solche Borteile, daß er sich nicht nur in Mähren behaupten konnte, sondern sogar am 3. Mai 1469 in Olmütz zum König von Böhmen wählen ließ, daselbst die Huldigung der mährischen Stände und im solgenden Monat die der schlessischen in Breslau, der alten Todseindin Georgs, entgegennahm. Georg konnte es nicht verhindern.

Darauf entbrannte der Krieg von neuem; ein wirrer jahrelanger Krieg, "der noch viel graufamer geführt wurde" heißt es in einer gleichzeitigen Schrift vom Jahre 1469 — "als es bei dem früheren, der schon so wild gewesen, der Fall war". Ein Entscheidungskampf war nicht herbeizuführen. Die Unklarheit der Beziehungen der beiden Gegner zu den benachbarten Fürsten, zum Kaiser, zu Polen, zu den deutschen Kurfürsten, die Unentschlossenheit der Kurie, die Türkengefahr, Amischenfälle verschiedenster Art, die die parteipolitischen Verhältnisse immer ins Schwanken brachten, ließen auch das Zünglein an der Wage nicht zur Ruhe kommen. Langsam, aber noch ganz unsicher schien sich sogar Georgs Lage etwa seit Beginn des dritten Kriegsjahres zu bessern, als er nach kurzer Krankheit am 22. März 1471 starb. Einen Monat zubor war Johann von Rokitan, das ewig mahnende utraquistische Gewissen Georgs, vom Tode ereilt worden. Zwei dem unaufhaltsamen Schicksal Böhmens trotende Kämpfer hatten, einer höheren Gewalt weichend, das Feld räumen müssen.

In einem berühmten Gespräche, das einige hohe böhmische Adlige und Geistliche im Jahre 1469 inmitten der Kriegswirren, die im ganzen Lande herrschten, über die Lage des Baterlandes führten, wandte Sdenko von Sternberg, der einst-

mals als erster vor König Georg das Knie gebeugt hatte, um später sein verbissenster Gegner zu werden, auf diesen das Bibelwort an: Auch wenn man wie ein Adler emporsteigt, stürzt man durch einen Windhauch. 44 — Seine Lage mag damals darnach ausgesehen haben und vor allem war es der Wunsch des Sternbergers, dem man nachsagte, daß er selber nach der böhmischen Königskrone strebe, und seines mächtigen Anhangs, Georg vollständig zu Fall zu bringen. Das gelang nicht. Er hat bis an sein Lebensende die Herrschaft wenigstens im Lande Böhmen behauptet. Allein, welches Elend hatte er über seine Seimat gebracht. Dieselbe Schrift sagt einmal: "Wir lesen in den Geschichtsbüchern so manche erareifende Schilderung menschlicher Unfälle; schrecklichere als die, welche unser Land jett betroffen haben, finden wir nicht, . . . nicht in Sagunt . . . Babylon . . . Troja . . . Rom . . . Ferusalem . . . Das Verderben Böhmens ist im Vergleiche zu diesen viel größer". Und an anderer Stelle: "Unsere älteren Leute, die es noch im Gedächtnis haben, . . . bekennen, daß so lange die grimmen Taboriten im Lande schalteten, kein solches Witten mit Feuer und Schwert zu sehen war". Sie spricht von "so viel Raub, Mord, Brand, Klosterzerstörung und Jungfrauenschändung . . . Ermordung von Säuglingen, von Niederbrennung ganz katholischer Dörfer, wegen der sich so manche Getreue aus Verzweiflung selbst erhängten . . . "

Das war der Ausgang der Kegierung Georgs, den neuere Geschichtsschreiber gleich neben den größten böhmischen König, Karl IV., den berühmten "Vater des Vaterlandes" stellen, wenn sie ihn nicht gar voranseten, indem sie sein ganzes Wesen auffassen als "vollste und reinste Hingabe an das Vaterland". Dem stehen aber andere Urteile gegenüber, in denen er als "Typus des politischen Abenteurers, der, unbeschwert durch religiöse und moralische Hennungen, nach den höchsten Zielen späht, des Hazardeurs, dem kein Einsat zu hoch ist," bezeichnet wird. "Weister in allen Waffen", heißt es da weiter, "verbirgt er heute dem Gegner sein wahres Gesicht hinter der Maske demiitiger Unterwürsigkeit, überrascht ihn morgen durch ahnische Ableugnung alles Verbeißenen, durch rücksichse

Gewalttätigkeit, um es übermorgen wieder mit gütlichen Berhandlungen zu versuchen, — der echte Sohn einer barbarischen Zeit."45

Der Sieg der huffitischen Ideen im böhmischen Volke hatte die Lostrennung vom Deutschen Reich und der römischen Kirche bedeutet. Georgs ganzes Streben ging aber dahin, Böhmen aus seiner politischen Entfremdung und religiösen Vereinsamung herauszureißen. Er wollte deutscher König werden, gleichgültig auf welchem Wege: ob durch den Raiser oder die Kurfürsten, mit Hilfe des Papstes oder im Bunde mit dem französischen Hofe, um gestützt auf diese Würde, die trot ihres Niedergangs noch immer etwas galt. Böhmen wieder einfügen zu können in den deutschen Reichskörper. Die Krone Deutschlands sollte ihm die Möglichkeit bieten, die kirchlichen Sonderbestrebungen Böhmens niederzuringen, die an all dem politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Elend schuld waren. Aber wie einstmals unter Premyst Otakar II., mit dessen Zeit seine Regierung im glänzenden Aufstieg und jähen Untergang eine gewisse Ahnlichkeit hat, war auch für ihn dieses Ziel unerreichbar, Ein Kürft, der im Innersten kein Deutscher war, wenn er auch das Deutschtum, wo es ihm nützte, gelten ließ, mit deutschen Herrschern sich verband, deutsche Staatsmänner, deutsche Ratgeber und Beamte an sich zog, deutsche Städte und Bürger, die ihm Treue und Ergebenheit bewiesen, förderte; ein Kürst, der sich vom Hussitismus nicht losmachen konnte, wenn er auch dem Katholizismus zustrebte, eine Katholikin zur Frau wählte, in seinem Kat oft fast lauter Katholiken hatte, 40 konnte nicht deutscher König werden.

Das hussitich-tscheischnationale Königtum Georgs, an dem er festhalten zu müssen meinte, insolange er keine andere höhere Würde errungen habe, hat die Wirrnisse, in die Böhmen geraten war, nicht nur nicht beseitigt, es hat sie noch weiter bermehrt.

## Vierter Abschnitt.

## Der Niedergang des Königreiches durch die politischen, kirchlichen und ständischen Kämpfe unter Wladislaw II. und Ludwig II. 1471—1526.

König Georgs Tod entfesselte von neuem, zum fünften Male binnen einem halben Jahrhundert, einen Thronkampf in Böhmen. Herzog Albrecht von Sachsen, Georgs Schwiegersohn, König Mathias von Ungarn, und Prinz Wladislaw, der fünfzehnjährige Sohn des Königs Kasimir von Polen, traten einander als Hauptbewerber gegenüber: jeder besaß seinen nicht unansehnlichen Anhang im Lande. Die Entscheidung fiel zu Gunften des Polen aus. Auf einem Landtag, der nicht in Brag, wo sich Serzog Albrecht bereits festgesett hatte, sondern in Kuttenberg abgehalten wurde, erwählte ihn am 27. Mai 1471 die Mehrheit der Stände. Zur feierlichen Krönung auf dem Hradschin kam es dann am 22. August. Für Wladislaw hatte man sich entschieden nicht nur, weil er von König Georg schon 1469 den böhmischen Ständen empfohlen worden war, sondern vor allem, weil er nach der alten Thronfolgeordnung tatfächlich als der einzige berechtigte und gesetmäßige Erbe im Königreich Böhmen gelten mußte: seine Mutter war eine Urenkelin Kaiser Karls IV. Vor dem ungarischen König entschuldigten dessen ehemalige adelige Wähler ihren scheinbaren Treubruch mit dem Sinweis, daß Wladislaw "königlich böhmischem Blute entsprossen sei".1

Allein Mathias gab den Kampf um die Krone noch nicht, wie Herzog Albrecht von Sachsen, auf. Er trug doch seit dem 8. Mai 1469 den Titel eines Königs von Böhmen, war im wirklichen Besitz des größten Teils von Mähren und Schlesien, hattle auch in Böhmen eine Anzahl katholischer Barone und Städte (Budweis, Pilsen) auf seiner Seite und konnte sich vor allem auf seine starke ungarische Macht stützen. Die Wahl

Wladislaws in Auttenberg beantwortete Mathias damit, daß er sich in Iglau am 28. Mai in seierlicher Weise durch den pähltlichen Gesandten Bischof Laurenz Rovarella von Ferrara in Anwesenheit hoher Geistlicher und Adliger aus Böhmen und Mähren in seiner Würde als König von Böhmen bestätigen ließ. Und schon im nächsten Monat nahm er den Rampf auf, der sich zuerst nur auf böhmischem und mährischem Boden abspielte, bald aber auch nach Schlesien, Ungarn, Polen ja sogar Österreich übergriff. Ein wüstes, langwieriges, wenn auch durch Waffenstillstände und Friedensversuche mehrmals unterbrochenes Ariegstreiben, das den ohnehin elenden Bustand der Länder verschlimmerte, von neuem öde Dörfe! schuf, den Handel, Verkehr, Ackerbau und alle kulturelle Arbei. untergrub. Eine Entscheidung vermochte keine der beiden Parteien herbeizuführen. Die Friedensverhandlungen, in die sich fremde Mächte, insbesondere der Kaiser und der Papst, mischten, zogen sich lange Zeit hin und kamen erst 1479 zum Abschluß. In einer Zusammenkunft beider Könige in Olmüt am 25. Juli dieses Jahres in Anwesenheit mehrerer deutscher Fürsten oder ihrer Gesandten wurde endgültig beschlossen, was schon Monate zuvor, im Februar-März 1478 in Brünn, im September-Oftober d. J. zu Ofen, zwischen den beiderseitigen Unterhändlern vereinbart worden war.2 Beide Herrscher, Mathias von Ungarn und Wladislaw von Polen, nahmen den Titel "König von Böhmen" an und betrachteten sich gegenseitig als Erbherrn des ganzen Reiches, das aber zunächst zwischen ihnen geteilt wurde. Wladislaw behielt nur Böhmen, Mathias dagegen Mähren, Schlesien, die Niederlausit, das Gebiet der sogenannten Sechsstädte (Bauten, Zittau, Görlik, Kamenz, Löbau und Laubau), d. h. die Oberlausitz und die beiden Herzogtümer Schweidnitz und Jauer. Für den Fall, als Mathias früher stürbe, sollten diese Länder gegen eine Entschädigung von 400.000 Dukaten oder ungarischer Gulden wieder mit Böhmen vereinigt werden. Würde aber Wladislaw zuerst mit Tod abgehen und Mathias König von Böhmen werden, dann sollten die genannten Provinzen frei an die Krone des Königreichs Böhmen zurückfallen.

Die alte Monarchie Karls IV. war entzwei gerissen, die Nebenländer vom Hauptkörper abgetrennt, allein der langwierige Krieg, der ausdrücklich als ein Erbstück aus den Zeiten König Georgs erklärt wurde, hatte nach achtjähriger Dauer ein Ende gesunden. Böhmen kam gleichwohl nicht zur Ruhe; den politischen Kamps löste allsogleich der religiöse ab.

Die Versuche einer Versöhnung zwischen dem utraquistischen Böhmen und der Papstkirche hatten nie solche Aussicht auf Erfolg gehabt, wie unter Georg von Podiebrad. Er felbst scheint sie gewünscht zu haben und hat seinen guten Willen durch die Vernichtung des Taboritentums, das man als Hemmschuh der Einigung ansah, bekundet. Allzuschwer allerdings war ihm der Kampf gegen die früher für uneinnehmbar angesehene Glaubensburg nicht geworden. Seitdem auf dem Januarlandtag 1444 das utraquistische Bekenntnis, wie es Rokisana und Johann von Pribram lehrten, von der Mehrheit für "besser, gewisser und verläßlicher" erklärt worden war, als das taboritische, das der Priester Nikolaus Biskupet von Pelhrimow vertrat, war das Taboritentum gleichsam zur Sekte herabgewürdigt. Wie nach Lipan der politische, begann jetzt der geistige Rückgang; Tabors Einfluß sank von dieser Zeit an. Georg fand bei seinem Angriff im August 1452, dessen wir gedachten, keine alten Taboriten mehr vor. Noch schützten zwar, wie uns Eneas Silvius, der 1451 zweimal in dieser "Burg und Zufluchtstätte der Häretiker" unangefeindet einkehren konnte, feste doppelte Mauern, gewaltige Türme und tiefe Gräben die Stadt, über den Toren prangte noch das Bildnis Riskas und der Kelch als Wahrzeichen, zahlreiche Krüppel erinnerten an die Ariegszeit, aber die alte wilde Huffitenkraft war verbraucht, der taboritische Gemeingeist völlig abhanden gekommen. "Jett lebt jeder sich selber, und schlaff und träg geworden fürchten sie bereits die Nachbarn, streben nach Schätzen und Gewinn", fagt Eneas. Die 4000 waffenfähigen Männer, die die Stadt damals ungefähr zählte, waren keine von Opfermut beseelte, unüberwindbare, einheitliche Masse mehr, sondern zum großen Teil dürftig von Leinenweberei lebendes, in sich gespaltenes Volk. Vor allem aber: der alte Glaube sas nicht mehr fest. Eneas' Gastfreund hatte in einem Versteck Marien= und Christusbilder, aber offen die taboritische Häresie abzuschwören, mied er aus Furcht um seinen Besitz. Denn — so bemerkt Eneas — "er war reich", wie sie alle viel Sausgerät und große Schätze befaßen, "die Beute vieler Bölfer".

Die Bürger selbst waren es, die die Stadt, als Georg mit seinen 17.000 Mann sich zu ihrer Belagerung anschickte, mitsamt ihren geistlichen Führern, an erster Stelle Biskupes, auslieferten. Die letzten Taborilkenpriester schmachteten fortan in den Kerkern der Burgen Georgs, zu Podiebrad, Litits und anderwärts. Noch vor Ausgang dieses Jahres 1452 herrschte auch in Tabor, wie in den anderen Städten, die ihr zuletzt noch anhingen, Saaz, Lifek, Klattau, Laun, Kolin und Nachod, utraquistischer Gottesdienst, geleitet von neuen dort eingesetzten utraquistischen Priestern

Der Untergang des Taboritentums bedeutete aber keinen Sieg, ja nicht einmal eine Stärkung des Utruguismus. Es ist bezeichnend, daß eben im Jahre 1453 das Prager katholische Domkapitel, das 1448 wieder, wie schon früher, seinen Sit hatte aufgeben und nach Pilsen flüchten müssen, in die Hauptstadt zurückfehren konnte. Dem Utraquismus und Katholizismus erstanden vielmehr auf böhmischem Boden neue kirchliche Widersacher, denn beide Bekenntnisse entbehrten damals jedweder Anziehungsfrast auf das Volk, das sich nach einem neuen Glauben sehnte.

Eneas versichert uns in seinem Bericht über Tabor, dort seien "soviel Säresien als Röpfe gewesen und für jeden herrsche die Freiheit, zu glauben, was er wolle". Wir werden ähnliche Bemerkungen später von anderen mit den religiösen Zuständen Böhmens vertrauten Personen hören. Die meisten dieser Sekten haben wegen ihrer Kleinheit und Abgeschiedenheit für die allgemeine Geschichte wenig Bedeutung. Eine Ausnahme bildet nur die Religionsgenossenistenschaft, die unter dem Namen des böhmischen Brüdertums (Brüderunität) gerade in der Zeit Georgs von Podiebrad aufkam und fortan Jahrhunderte in das religiöse Leben beider Länder mächtig eingriff.

Das böhmische Brüdertum geht in seiner eigentlichen Enttehung zurück auf einen einsachen Mann, der den kirchlichen Kampf in Böhmen sast von seinen ersten Anfängen mitrlebt hatte und den die Entkäuschung über die religiöse Entvicklung zum Begründer einer neuen Sekte machte: es ist Peter Sheltschipkh.

Wie von Suk und Riska wissen wir auch von seiner Jugend richts Bestimmtes, aus seiner späteren Zeit nur soviel, als einen eigenen Schriften zu entnehmen ist. Sein Geburtsiahr ürfte um 1390 fallen; der Geburtzort ist unbekannt. Der Beirame läßt darauf schließen, daß er zu dem Dorfe Cheltschitz im üdlichen Böhmen bei Wodnian Beziehungen hatte, von dort erstammte oder sich später dort niederließ. Zu Hussens Zeit efand er sich in Braa, besuchte aber nicht einmal die Univertät. Gleichwohl galt sein ganzes Denken und Fühlen den irchlichen Fragen, die im Vordergrund des geistigen und olitischen Lebens jener Zeit standen. Die Erlangung des rahren Seelenheils auf Erden beschäftigte ihn ebenso ernst, die die Magister und Doktoren an der hohen Schule. Ihm ber stand, je weiter der Kompf ging, je furchtbarer die Menhen im eigenen Lande gegen einander wiiteten, das eine Bibelport vor Augen: "Du sollst nicht töten". Auch die utraquistihen und taboritischen Geistlichen hatte es seit jeher beschäftigt, ber alle hatten sich schließlich dafür entschieden, daß Töten nd Morden und Kriegführen notwendige übel seien. Veter ann dieses Zugeständnis nicht machen und baut sich von diesem sottesgebot, das er in seine Seele einpflanzt, ausgehend eine eue Sittenlehre und eine neue Welt auf, grundverschieden on der, in der er lebte. Suchen wir und mit Hilfe einiger niner Ausführungen hineinzufinden in das Denken dieses blichten Bauern, der nicht nur viele seiner Zeitgenossen miterissen, sondern noch auf Generationen hinaus, wenn auch licht mehr in ursprünglicher Weise, fortgewirkt hat. In seiner 2 deutendsten Schrift, dem etwa 1440 entstandenen "Net des Maubens"4 zeigt er, welches Verderben die Verbindung von Deltlicher Macht mit dem Christentum für den wahren Glauben ir Folge hatte. Aus dieser Verbindung entstand nach Veters Überzeugung der Adel, den er schildert: als Leute, die auf ihre hohe Geburt und auf ihre lächerlichen Wappen stolz sind, vergnügungssüchtig und faul, sich über Arbeiten erhaben fühlen, in präcktigen aber läckerlicken Gewändern einherschreiten, sich guttun bei reichen Tafeln, in Bädern, weichen Betten, höflichen Umgangsformen und leerem Geschwätz, die eine besondere Ehre besitzen, die sie angeblich mit Gericht und Hand verteidigen müssen, Ausbresser und Verächter des untertänigen Volkes find, das sie ernährt, Schuldenmacher, schlechte Vorbilder für ihre Kinder, Diener und Bürger und doch Chriftenmenschen fein wollen. Für eine Scheidung der Menschen nach der Geburtt gebe es in der heiligen Schrift keine Stütze, das sei blok eine heidnische Idee.

Dem Adel stehen am nächsten die Bewohner der ummauerten Städte, die auch einen wahren Christen unter sich nicht dulden. Denn wie der Bater der Städte Rain, der Brudermörder, ist, so ist ihre Grundlage Mord, Diebstahl, Gewalt. Liebe zum Nächsten gibt es in den Städten nicht. Nach außen hin sichert man sich durch Graben, Mauern und Blutvergießen, im Innern hört das Gezänke und der Streit nicht auf. In den Städten blüht nur Rache, Stolz, Gewinnsucht, Völlerei, Trunkenheit, Vergnügungsfucht, Gefallen an schönen Gewändern und prächtigen Säufern, Schacher, ertragreiches auch diebisches Geldleihen auf Hypotheken und anderweitig, dort blüht der Betrug mit falschem Maß und Gewicht, mit hohen Preisen und falschen Waren. Das Land hat an den Städten ein schlechtes Beispiel. Der gute Priester kann sich in ihnen eher selbst schädigen, als die Menschen bessern. — Rein milderes Urteil fällt er über die Mönche und Klöster, über die Magister an der Universität, "die Umkehrer des Gesetzes Gottes" und über die Pfarrer.

Cheltschikky verurteilt den driftlichen Staat, die Vereinigung der staatlichen Gewalt mit der Kirche; ihm gelten der Raiser und der Papst als die beiden großen Walfische, die in das "Net des Glaubens" eingedrungen sind, es durchlöchert haben und gemeinsam mit den früher angeführten "Rotten" des Adels, der Bürgerschaft, der Geiftlichkeit und der Gelehrten

an der Vernichtung des wahren Christentums und Christenglaubens arbeiten. Die Kirche, so lehrt Peter, bedarf keines Krieges, erst die weltlichen Mächte haben ihn geschaffen.

Es sind Gedanken und Anschauungen, die wiederholt und lange vor ihm ausgesprochen wurden, die er sich aus anderen Quellen zu eigen machte und nun in seinen vielen Schriften in volkstümlicher Weise kundaab. Eine kleine Gemeinde sammelte sich in Cheltschip um ihn, wie ähnliche damals an verschiedenen Orten, in denen solche Grübler und Weltverbefferer auftraten, entstanden: in Wilemow, Diwischau, Witanowit, Wlassenitz, vielleicht auch in Kolin, Saaz, Leitomischl, in Mähren in Kremsier, Profinit, Meseritsch u. a. Allein während die meisten dieser Sektenhäupter von Anfang an von der utraquistischen Kirche verfolgt wurden, empfand insbesondere das Oberhaupt der utraquistischen Kirche, der ungeweihte Erzbischof Johann von Rokisan für Veter von Chelkschitz und feine Lehre eine besondere Achtung, so wenig auch beide in ihren religiösen Ansichten übereinstimmten. Rokitana ging so weit, daß er eine Gruppe besonders treuer, aber mit den Prager Verhältnissen nicht zufriedener Anhänger, unter denen sich auch sein Schwestersohn Gregor befand, die ihn am liebsten an der Spite einer kleinen von ihnen zu bildenden religiösen Gemeinschaft gesehen hätten, während er nach Höherem strebte, an Peter wies. Das war um das Jahr 1453. Sie ließen sich bon Peter, den sie in Cheltschitz aufsuchten, belehren, lasen seine Schriften. Aber ein bölliges Aufgehen in dessen Lehre, ein Zusammenschluß mit den Cheltschipern stieß doch wieder auf Schwierigkeiten; in manchen Punkten entsprach ihnen der Standpunkt Veters nicht. Wie wäre das auch bei Fragen, die in das Leben eines jeden tief eingriffen, möglich gewesen. Sie trachteten darnach eine eigene neue Religionsgenossenschaft zu gründen. Kokikana selbst war es, der es bei König Georg erwirkte, daß sich diese "Brüder" im Jahre 1457 in einem verödeten Dorfe Kunwald, das zur Podiebradschen Herrschaft Senftenberg gehörte, an der äußersten Oftgrenze Böhmens, ansiedeln durften. Gregor und der Pfarrer Michael von Senftenberg, der nach Kunwald übersiedelte, wurden die ersten Säupter der Gemeinde. Ratholische utraquistische, taboritische Priester, Magister und Bakkalare, Adelige und Leute niedern Standes, Handwerker und Bauern schlossen sich ihnen an; alle unter Verzichtleistung auf Rang und Stand, was damals noch als Grundbedingung galt. Religiöse Gemeinden in Böhmen und Mähren, die nach ähnlichen Grundfäten ihr firchliches Leben eingerichtet hatten und sich den Kunwaldern verwandt fühlten, traten durch wechselseitige Besuche mit ihnen in nahe Verbindung. Das Brüdertum, wie es sich in Kunwald einen ersten Mittelbunkt schuf, begann gleich in den ersten Sahren seines Bestandes eine Gefahr für den Utraguismus zu werden. Der taboritischen Sekte hatte Georg den Todesstok erteilt; eine ihr in manchen Anschauungen nicht allzufern stehende neue, jugendkräftige "Brüdersekte" schien an ihre Stelle zu treten. Sie gewann auch in Brag selbst Anhänger und Bruder Gregor kam wiederholt zu ihnen, sammelte sie um sich und stärkte sie in ihrem Glauben. Bei einer solchen Zusammenkunft im Jahre 1461 — es ist die Zeit, in der König Georg durch Verfolgung der Sekten der katholischen Kirche seinen Gifer für die Herstellung der Glaubenseinheit beweisen wollte - wurden sie, auch Gregor, in Saft genommen, gefoltert und mußten schlieklich, um nicht schwerere Strafe zu erleiden, vor Rokikana in der Teinkirche gewisse Lehren, in denen sie von den Utraquisten abwichen, widerrufen. Nach fürzerer oder längerer Zeit freigelassen, erduldeten fie doch auch fernerhin Verfolgungen, so daß sich der Riß zwischen ihnen und den Anhängern der utraquistischen Staats. religion immer mehr vertiefte. Das zwang die einander räumlich fernstehenden Gemeinden zu engerem Zusammenschluß und zur Ausbildung einer eigentlichen Verfassung. Im Sahre 1467 wurde hiezu der Anfang gemacht. Eine Synode in dem Dorfe Lhota bei Reichenau, wohin Gregor seinen Wohnsits von Aunwald verlegt hatte, besucht von "mehr denn sechzig Brüdern" aus verschiedenen Gemeinden, von denen sich die meisten im Prachiner, Saazer, Chrudimer Areis in Böhmen, im Olmützer und Prerauer in Mähren befanden, wählte in "avostolischer" Weise die ersten drei Priester, zwei Bauern und einen dürftigen Dorfschreiber, die durch Wiedertaufe der Versammelten ihr Amt einleiteten; ferner einen Rat, der den Prieftern zur Seite stehen sollte Bon den drei gewählten Prieftern erhielt einer, Mathias von Kunwald, die Würde eines Bischofs, im Rat nahm Gregor die erste Stelle ein. Kaum wurden diese Beschlüffe bekannt, begann auch sofort eine neue Verfolgung von Staatswegen. Ein Landtag in Beneschau (1468) verfügte, daß die Brüder überall aufgegriffen, zum übertritt gezwungen, im Weigerungsfall mit schweren Strafen heimgesucht werden sollten. Die Brüder verteidigten sich in öffentlichen Schreiben, die an ihren Hauptgegner Rokitzana gerichtet waren, in denen sie ihn gleichsam als den geistigen Urheber ihrer Vereinigung bezeichnen: "Hast du uns nicht selbst gelehrt — rufen sie vor aller Welt aus — wie es mit der alten (utraquistischen) Kirche nichts sei . . .; endlich wiesest du uns an Peter von Cheltschip, an diesem hielten wir fest. Da erkannten wir, daß der Antichrist sich überall festgesett habe und zweiselten nun auch an dir. Du weißt doch, daß, als wir zwei von den unsern an dich absandten, damit du dich uns anschließest, du . . . erwidertest: ""Ich weiß wohl, daß ihr Recht habt, doch kann ich mich euch nicht ohne Schimpf anschließen"". Geschmäht und gequält, weil wir einige Zeremonien aufgaben, haben wir öfter Gehör verlangt, selbst an den König geschrieben, doch umsonst. Du kennst uns doch wohl nach innen und außen, unsern ganzen Glauben; wie kannst du also solche Dinge über uns in die Welt schreiben? ... Unsere Trennung hat nicht Geringfügigkeiten zum Grunde, sondern weil es mit euch durchaus nichts mehr ist; weil Glaube und Liebe bei euch zu Grunde gehen, so haben wir uns von euch ab- und dem Evangelium zugewandt".

Der Bruch war schon mit diesem ersten Schreiben vollzogen. Die Brüder wurden verfolgt, in Kerker geworsen, auch der Scheiterhausen gegen sie in Anwendung gebrocht. Wäre nicht der Krieg mit dem Ungarnkönig ausgebrochen, der die Aufmerksamkeit von innern Fragen ablenkte, so wäre dem Brüdertum ein frühes Ende bereitet worden. König Georgs und Rokitanas Tod zu Beginn des Jahres 1471 befreite sie von

ihren schwersten Bedrängern in der ersten Zeit ihrer Entwicklung. Der utraquistische böhmische König, dem sie in einem verzweifelten Schreiben ihre Zugehörigkeit mit den Worten in Erinnerung gerufen hatten: "Gehören wir nicht zu der Partei sub utraque, genießen wir nicht das Abendmahl unter beiden Gestalten (wie Du)?", bedeutete für sie Untergang, der katholische polnische Wladislaw, mit dem sie nichts verband, Rettung. "Wenn irgend einem Menschen, so hat die Unität ihre feste Entwicklung der gütigen Nachsicht des Königs Wladislaw zu danken."5

Der oftböhmische Zwidel von der mährischen und Glater Grenze bei Leitomischl und Neustadt in großem Bogen, der bei Chlumet und Chrudim feine größte Weite gegen Westen hin erlangte, war ihr zusammenhängendstes Machtgebiet. Ein Mitglied des Herrenstandes, Johann Kostka von Postupit, der hier seine Besitzungen hatte, wurde zuerst ihr Beschützer, später als einfacher Bruder ihr Mitglied. Ohne äußere Kämpfe, insbesondere mit den Prager Utraquisten, ohne innere Spaltungen und Zersekungen, insbesondere nach dem Tode Gregors im Jahre 1473, ging es zwar auch bei ihnen nicht vorwärts, allein eine Macht im böhmischen Staate bedeuteten sie schon zu Beginn der Regierung König Wladislaws und von dieser Zeit an breiteten sie sich immer weiter aus und gruben den Utraquisten den Boden im Lande ab.

Und von der andern Seite bedrohte die Utraquisten der, wenn auch nicht so sehr an Volkszahl, wohl aber an Ansehen und Einfluß wachsende Katholizismus. Mit der Wahl des polnischen Wladislaw war nun auch das Königshaus katholisch, neben den vielen mächtigen katholischen Adelsgeschlechtern: Rosenberg, Neuhaus, Sternberg, Hasenburg, Guttenstein, Schwamberg, Kolowrat, Schwihau, Riefenberg und anderen. Sie hatten die meisten hohen Amter inne, besetzten die Pfarrherrn- und andere geiftliche Stellen auf ihren ausgedehnten Gütern mit Katholiken. Nicht anders als auf dem Lande entwickelten sich die religiösen Dinge in den Städten, bor allem in Prag. Am 22. April 1467 hatte König Georg den deutschen Egerern, denen wegen ihrer Treue und Anhänglichkeit zu ihm

die Strafe des Bannes drohte, zugesichert, sie "in der gewohnlichen Form der heiligen römischen Kirchen, als eure Eltern und ihr selbs hergebracht habt, . . . zu schützen und schirmen" und stellte zugleich fest, daß "bie zu Prage" eine "große Bahl" von Katholiken leben, "viele Klöster und Kirchen in derselben Form sich halten", d. h. katholisch seien. Dieser starke Zusat an Katholiken bewirkte es, daß Prag seit Georgs von Podiebrad Tod wiederum das Aussehen einer religiös gemischten Stadt annahm, in der man es am ehesten versuchen konnte, das Ausgleichswerk der vollen Versöhnung einzuleiten. Es war ganz die gleiche Lage wie vor den Septembertagen 1448, als die katholischen Barone und die gemäßigten Utraguisten das übergewicht in der Hauptstadt zu haben meinten und dann durch die Verbindung Georgs von Podiebrad mit den haboritisch gesinnten Massen plöplich entwurzelt wurden. Nur fehlte es diesmal an einer so machtvoll gebietenden Persönlichkeit, die die Bewegung nach ihrem Willen zu leiten und unnütze Ausschreitungen und Gewalttätigkeiten hintanzuhalten vermocht hätte. König Wladislaw an sich schwach und ohne Einfluß auf die Parteien, befand sich wegen der in Brag und in Böhmen wütenden Beft in Mähren, in Trebitsch; sein Stellvertreter auf dem Gradschin, Burgaraf Medek von Waldek, und die übrigen hohen Beamten ließen sich von der Bewegung überraschen: ebenso der zur Partei des gemäßigten Utraquismus gehörige Prager Stadtrat. So konnte 24. September 1483 in Brag ein Aufftand ausbrechen, der an den Sturm des 17. August 1419 nach König Wenzels Tod gemabnt.

Als plöklich in der neunten Morgenstunde die großen Glocken in der Teinkirche ertönten, die nur in außergewöhnlichen Fällen geläutet wurden, ahnten die versammelten Katsherren gar nicht, was sich vorbereitete. Sofort war aber auch schon "der Povel des Volkes" beisammen, stiirmte bewaffnet das Kathaus unter den Rusen "zabaj, zabaj (schlag tot, schlag tot)". Der Stadtrichter, etliche Katsherrn wurden sofort niedergemacht und aus den Fenstern des Kathauses in die angesammelte Wenge geworfen, die übrigen in Haft genommen. Auf

dem Neuftädter Rathaus kamen auf diese Weise sieben Ratsherren um, einige, weil die wütende Neuge es verhinderte, die beim ersten Angriff schwer Verwundeten zu verbinden und zu pflegen. Zwei Tage später wurden fünf von den Verhafteten nach schweren Foltern und Martern, die sie überstanden hatten, geköpft und ihre Leichen auf der Erde liegen gelassen, "als die Sunde uf dem Steinwege oder uf dem Plahen".

Mit diesem Sturm gegen das Stadtregiment verband sich vom ersten Augenblicke an eine schwere Judenverfolgung, denen man "alles nahm, was sie hatten; nicht ein Nagel hatten sie ihnen lassen steden"; ferner eine Beraubung der Kirchen und Klöster: "und nahmen da Kelche und Meßgewand, Bücher und Heiligtum und was sie len fanden; und nemlich die keterischen Frauen". Mönche wurden vertrieben, Klöster bis auf den Grund zerftört, der Vorsteher der Barfüßer, von dem man vergeblich über verborgene Schätze Auskunft verlangte, wurde gemartert und schließlich geföpft, obwohl selbst "viele aus den Ketzern sprachen, ihm gescheh Ungerechtigkeit". Der Abt von Wischehrad wurde ertränkt. Und die nächsten, die die Wut der aufgereizten Massen zu fühlen bekamen, waren die Deutschen: "Darnach wo sie einen Deutschen funden, den fingen sie; der legeten sie über einand im Gefängnis bei dritthalb hundert unde gaben ihnen nichtes anderes denn Wasser und Brot zu essen, unde nicht halb genug, also daß ihr aus ihn Hungers halben etliche starben". Wer dem Utraquismus beitrat, wie Hans Buchsenmeister von Nürnberg, "dem lassen sie das sein"; wer sich wehrte, den trieben sie aus "und nehmen ihm, was er hat". Gleichwohl versichert der Bericht: "so sind noch viel Christen (d. h. deutsche Ratholiken) in der Stadt".

Wenn es in anderen hussitisch gesinnten Städten, wie vornehmlich in Saaz, Kaaden, Komotau, Brüx, Laun, Schlan, Nimburg, Königgrät, Germer, nicht zu ähnlichen Ausbrüchen kam, so war doch die Angst groß, denn der Chronist fährt fort: "die armen Christen (Katholiten), die noch heimelich bei ihnen wohnen, sind in steten (beständig) voll Sorgen Tag und Racht, unde haben sich zu der Were unde Marter geschickt (auf Verteidigung und Marter vorbereitet), unde wissen nicht den Tag

und die Stunde, wenn sie von den vermaledeiten Ketzern unde Büffen (Buben?) überfallen werden."

Der Gedanke daß man bor neuen schweren Suffitenkämpfen stehe, drängte sich allgemein auf. Papst Sixtus IV. schrieb bereits am 4. Dezember unter diesem Eindruck an deutsche Fürsten, an den Kaiser und die Könige von Ungarn und Polen: "Ungeheurer Schmerz ist uns kürzlich widerfahren, Gott ist uns Zeuge, als wir von so viel Gräueltaten hörten, welche das bose Geschlecht der Säretiker in der Stadt Brag gegen die Gläubigen verübt hat, und wir beseufzten jenes Volk, das durch so viel harte Schläge erregt wird. Wir fürchten aber, daß solche Ungeheuerlichkeit der Häretiker, wie es zu geschehen pflegt, wenn einmal Schande und Furcht abgelegt find, sich weiter ausbreiten könnte und in jenen Gegenden noch größeres Unheil anrichten. Deshalb haben wir sogleich, nachdem wir mit unsern Kardinälen die Sache beraten hatten unserem Gefandten . . . geschrieben und ihm aufgetragen, mit Euren Majestäten . . . über die Wichtigkeit dieser Angelegenheit zu sprechen, was vorzukehren notwendig ist, damit dort der katho-

Allein die Prager Borfälle erwiesen sich nur als ein vereinzelter, verspäteter Nachschauer der einstmaligen schweren Gewitter. In Wirklichkeit hatte der religiöse Gedanke nicht mehr die Kraft, die politische Entwicklung auf die Dauer zu bestimmen. Andere Gegensäße bedrückten Volk und Stände

in weit höherem Maße.

König Wladislaw, der anfangs über die Prager äußerst aufgebracht war, berglich sich späterhin mit ihnen unter der Bedingung der Wiederherstellung der früheren Zustände, der Kückberufung der Bertriebenen und Geslüchteten, der Kücktellung der geraubten Sachen und der Entschädigung der betroffenen Personen. Genau am ersten Jahrestag des Ereignisses, am 29. September 1484, kehrte der König von Kuttenberg nach Prag zurück, ehrenvoll begrüßt; und "alles lenkte sich zum Guten, wosür Gott ewig Dank sei", schreibt ein Prager Chronist. Wenige Wonate darnach wurde auf einem Kuttenberger Landtag (13. bis 20. März 1485) ein Religions-

frieden zwischen Utraquisten und Katholiken für 31 Sahre abgeschlossen, der die religiöse Frage bis zu einem gewissen Grade wenigstens für lange Zeit aus dem Brennpunkt des öffentlichen Lebens fortschob. Dieser Vertrag setzte fest, daß Ratholiken und Utraquisten sich nicht weiter verfolgen noch bedrücken dürfen, weder Weltliche noch Geiftliche: daß vollste Gleichberechtigung auf den Serrschaften am Lande, sowie in den Städten herrschen sollte. Katholische Herren, Ritter, Bürgerschaften, die Priester, Volk oder Untertanen unter sich haben, welche Leib und Blut Christi unter beiderlei Gestalt empfangen, sollten es ihnen nicht im mindesten wehren; und umgekehrt. Ferner sollten die Basler Kompaktaten und sonstigen Verträge, die aber gar nicht einzeln angeführt werden, ihre Macht behalten, "wie sie sind". An den Papst sollten beide Parteien eine Gesandtschaft entsenden, "damit bei Seiner Beiligkeit die entsprechenden Wege gefunden werden". Der König möge selber und durch seine Freunde, Geistliche und Weltliche, Fleiß und Mühe beim Papste verwenden, damit auch dort die Einigkeit durchgesetzt werde; wann aber Seine Majestät eine solche Gesandtschaft nach Rom absende, bleibe ihm überlassen, nur möge es recht bald geschehen und ohne Verzögerung.

Die Ausgleichsstimmung benützte man, um mit den kirchlichen auch alte langwierige ständische Schwierigkeiten zwischen Hochadel, Kitterschaft und Städten auf dem Kuttenberger Landtag gütlich beizulegen. Jener erste Stand hatte nämlich den Kittern die Teilnahme am Gerichtswesen, "den Sit in den Gerichtsbänken", den Städten sogar an den Landtagsverhandlungen überhaupt nehmen wollen. Durch die Verbindung der beiden niederen Stände, Kitterschaft und Bürgertum, wurde dieser Anschlag verhindert. Die Kitterschaft erhielt im Landrecht acht, der hohe Adel die doppelte Anzahl, sechzehn Stimmen; den königlichen Städten wurde im Landtag die ogenannte dritte Stimme zugebilligt, aber nur in Fragen, die

sie betrafen.

Solche überraschende Erfolge waren recht eigentlich das Berdienst des Fürsten, der sich seit anderthalb Jahrzehnten um den Frieden im Lande bemühte. "Wir ruhen jetzt aus unter dem Schutze König Wladislaws", schreibt 1489 Bohuslaus Lobkowit von Hassenstein, von dem wir noch zu sprechen haben werden, in einem seiner die Stimmung der Zeit so getreu widerspiegelnden Briefe.10 Wladislaws Giite und Milde, seine Freundlichkeit und seine Menschlichkeit wirkten bis zu einem gewissen Grade auf die allgemeinen Verhältnisse. Man konnte einem Herren folder Art, einem folden Friedensfürften, nicht durch fortwährende Zänkereien das Leben vergällen. Volk und Land bedurften dringend einer Rubezeit, um die Zerstörungen aller Orten wieder autmachen zu können. Wladislaw gedachte auch hierin mit gutem Beispiele voranzugehen. Er begann im Jahre 1484 den glanzvollen Neubau der Prager Burg, der als Wladislawscher Trakt dauernd seinen Namen trägt, wenn er auch später durch den großen Brand von 1541 zum Teil zerftört wurde. Ebenso dürfte die Fortführung des Brachtbaues der Barbarakirche in der königlichen Bergstadt Kuttenberg, der 1419 durch den Ausbruch der Huffitenkriege unterbrochen worden war, des Bürglitzer Schlosses, vielleicht auch die Errichtung des Prager Pulverturmes im Jahre 1476 auf Anregungen des Königs zurückgehen. Es gab so viel vor Rahrzehnten begonnene und unterbrochene Bauten im Lande fortzuführen, wiederherzustellen, instandzuseten. Es fehlte auch nicht an fremden und einheimischen Baumeistern — Beneditt Rieth von Laun und Mathias Raisek sind die bekanntesten und Künftlern auf den verschiedensten Gebieten, die sich gerne den Arbeiten unterzogen hätten.11

Wenn gleichwohl die Kunsttätigkeit in Böhmen und Mähren sich damals nur auf das Notwendigste beschränkte, so erklärt sich das aus dem Wangel an allgemeiner Schaffensfreudigkeit. Der König und einige besonders reiche Adelssamilien konnten bauen und schaffen, den andern Ständen und Schichten des Bolkes sehlten die Wittel oder sie schlossen sich aus Unverständnis von selber aus. Die berufensten Anreger, die für solche Aufgaben Sinn und an ihrer Durchsührung Freude hatten, der bodenständige Bürgerstand und die alte Kirche, zählten nicht mehr. Auch entbehrte man des innigeren

Zusammenhangs mit den Nachbarländern.

Es ist nicht anders, wenn wir unsere Ausmerksamkeit dem geistig-wissenschaftlichen Leben zuwenden. Auch da zeigen sich zwar eifrige aber hoffnungslose Bersuche, den entnervten Körder zu neuer Tätigkeit anzustacheln.

Die alte Universität besteht noch, aber in welch kläglichem Zustand. Auf Grund zeitgenössischer Berichte wurde er schon oft geschildert: "Der Stand der Prager hohen Schule war damals (am Ende des 15. Jahrhunderts) sehr traurig. Die Universität war seit den Zeiten der Hussitenkriege immer tiefer gesunken, wurde ein Tummelplatz religiöser Streitigkeiten und entfremdete sich dadurch ihrem wahren Zwecke. Fremde suchten sie schon lange nicht auf, aber auch ein großer Teil des böhmischen Volkes entfernte sich von ihr, da sie ausschließlich in Diensten des Utraquismus stand. Die katholischen Adligen schickten ihre Söhne zum Studium in die Fremde. Aber auch die Utraquisten kümmerten sich um ihr sogenanntes "Kleinod" nicht fehr. . . Die Universität sank unter ihrer Herrschaft zu einer gewöhnlichen Partikularschule herab und bewahrte schließlich nur noch die artistische (philosophische) Fakultät, und auch hier waren die Vorlesungen aufs niedrigste gefunken, die Hörerzahl war so gering, daß oft die Prüfungen aus Mangel an Kandidaten entfallen mußten". "Sie war oft im 15. Jahrhundert zum Auslöschen". "Auch stat sie im Sumpf der Scholastik und liek den neuen Geist des Humanismus nicht eindringen". "Von allen mittelalterlichen Universitäten war die Prager die allerlette, an der die neuen humanistischen Studien eine entsprechende und dauernde Vertretung fanden, erst im 16. Jahrhundert".12

Es gab wohl Männer in Böhmen und Mähren, die das übel erkannten und sich bemühten, die kirchliche und politische Absonderung nicht auch noch auf das geistige Gebiet übergreisen zu lassen, vielmehr sie durch die neue Kultur des Humanismus zu überwinden, die sich anschickte die Welt zu erobern und die Menschheit aus dem Mittelalter in die neue Zeit hinüberzusühren. Und welches Land wäre seiner Vergangenheit nach berusener gewesen in dieser Entwicklung eine Führerrolle zu spielen, als Böhmen, das diese Ausgabe schon

lange vorher auf sich genommen hatte, aber durch das Verhängnis der Sussitenkriege darin aufgehalten worden war. Einstmals, im 14. Jahrhundert, unter Kaiser Karl IV, hatte der humanistische Geift auf böhmisch-mährischem Boden Burzel gefaßt. Die italienischen Humanisten, vor allem Petrarca und Cola die Rienzo setten alle ihre Hoffnungen auf Böhmen. Die Wiederbelebung des Kaifertums, die Erneuerung des römischen Reiches, das auch Italien aus seiner inneren Zersplitterung und Ohnmacht herausreißen würde, erwarteten fie von Karl. Und als diese Erwartungen nicht in Erfüllung gingen, da glaubten die Epigonen sich noch an seinen Sohn, Wenzel IV. klammern zu sollen. Der böhmische Humanismus des 14. Jahrhunderts war wie die ganze damalige Kultur eine Treibhausblüte, die im freien Erdreich des Landes keine Wurzeln fassen konnte. Und als unter ungleich günstigeren Bedingungen ein Jahrhundert später humanistischer Geist und humanistische Bildung überall in Deutschland emporkeimte, war Böhmens Boden bereits durch die Sussitenkriege zum großen Teil vertrocknet. Es gab nur noch Dasen in einer Wüste. Der merkwürdige Ausspruch des Eneas Silvius: "Dieses treulose Geschlecht von Menschen hat nur das eine Gute, daß es die Wissenschaften liebt (quia litteras amat)",13 ist sicherlich nur so zu deuten, daß er dabei entweder an die übereifrige Beschäftigung der utraquistischen Magister, ja auch von Leuten aus dem Volke mit der Bibel und anderen kirchlichen Schriften denkt oder an die zahlreichen Gelehrten, die sich in Italien oder Deutschland Wissen holten, ohne es aber in der Heimat zum allgemeinen Wohle verwerten zu können. Hatte Gilvius, "der Apostel des Humanismus in Mitteleuropa", doch selbst mehrfache Beziehungen zu verwandten Geistern daselbst schon um die Mitte des Jahrhunderts. Mit gutem Grunde hat man auch jenen von uns früher erwähnten Dialog des in Italien ausgebildeten Johannes von Rabstein "die große Streitschrift zwischen Mittelalter und Neuzeit" genannt. Aber tropdem Johannes geistig und sittlich über viele seiner Zeitgenoffen in Böhmen herborragte, mußte er sich bescheiden, als Propst von Wischehrad sein Leben "in glücklichem, wissenschaftlichem Stilleben" zu verbringen. Nicht anders erging es an-deren Bertretern der neuen Kichtung, unter denen neben dem Bischof Prothosius von Olmütz (1457—1482) einige Mitglieder des hohen Adels erscheinen: Udalrich von Rosenberg auf Arumau, Ladislaus von Boskowit in Mährisch-Trübau, der Begründer einer großartigen Bibliothek, und alle überragend der als "Leuchte der Böhmen" und "göttlicher Dichter" gepriesene Bohuslaus Hassenstein von Lobkowitz (1460-1510). Er war ein Jünger des italienischen Humanismus, aber hingezogen fühlte er sich zu Deutschland und dessen Geistesleben, wie er denn auch in dem berühmten Briefe vom 27. September (1507) von sich sagt: "Ich bin gewiß ein Deutscher, bekenne es und rühme mich dessen";14 als solcher aber ein böhmischer Patriot, der an dem Elend seiner Heimat schwer trug, weil er, der sich viel mit Geschichte beschäftigte - er schrieb auch eine verloren gegangene Chronik von Böhmen — den Frrweg erkannte, auf dem man sich befand. Auch er gab sich Mühe, durch geistiges Schaffen, durch Anlegung von Sammlungen, Bücher- und Handschriftenschäten neue Mittelpunkte kulturellen Lebens zu begründen. Es war alles umsonst. Ein Jahr vor seinem Tode hatte er in einem Briefe an seinen Freund Johann Schlechta von Wichehrd der völligen Hoffnungslosigkeit, von der er überzeugt war, in dem kurzen Sat Ausdruck gegeben: "Denn unser Staatswesen ist berderbter und berdorbener, als daß es gebessert werden könnte". Seine Briefe, von denen allerdings auch nur ein Bruchteil erhalten ist, sind nicht nur klare Zeugnisse seines eigenen Innenlebens, fondern ein Spiegelbild der damaligen politischen und geistigen Zustände in Böhmen überhaupt.

Er sieht — in der berühmten Schilderung Prags von ungefähr 1489 — vor allem trot des Friedensschlusses von 1485 den religiösen Nampf nicht beendigt, weil die Boraussetzungen für einen solchen nicht behoben wurden. "Eine große Freiheit herrscht bei diesem Volke — so schreibt er — was den Aberglauben betrifft und niemandem gereicht es zum Schaden, welchem Bekenntnis er will anzuhängen. Sieht man von Wiklesiten und sogenannten Vikarden — gemeint sind Utra-

ouisten und Böhmische Brüder — ab, so gibt es solche, die Jesus Christus überhaupt leugnen, andere die behaupten, daß unsere Seele mit dem Körper zugleich stirbt, solche die borgeben, daß jeder in seinem Glauben selig werden könne, sehr viele, die alles überirdische und Unterirdische für erdichtet erklären, um über zahllose ähnliche Anschauungen hinweg zu gehen. Und darüber nicht nur nachzudenken, sondern öffentlich zu predigen, ist erlaubt. Über Glaubensfragen disputiert man allerorten: Greise und Fünglinge, Männer und Frauen lehren und erklären die heilige Schrift, die sie nie gelernt haben. Zede Sekte, wenn sie nur erst ans Licht gekommen ist, hat auch schon Anhänger. So groß ist die Neuerungsgier bei ihnen" Dies der eine Jehler der Bevölkerung, den er festftellt. Der zweite, von dem er nicht minder offen spricht, beweist, wie wenig ernst diese scheinbare Beschäftigung mit religiösen Problemen zu nehmen ist. "Das Volk — fährt er fort — dient insgesamt nur dem Leib und kennt nichts, was wünschenswerter sein kann als Essen und Trinken. Kein Preis ist zu hoch für das, was den Gaumen reizt: mäßig sein, halten sie für einen Schimpf. Der Trunkenheit schämt man sich nicht und so oft einer den Becher in die Hand nimmt, so oft folgen ihm die anderen. Ein Bischof Roderich15 habe daher über die Böhmen launisch gespottet, es sei ganz merkwürdig, wie es einen dürste, dürste es gleich alle. Beim Trinken bergeude man die Zeit mit Schwäßen und wie in Italien die Barbierstuben, so seien hier die Wirtshäuser die Brutstätten aller Kabeleien, denn jeder erzähle, was ihm wahrscheinlich dünke und behaubte leichthin, es von anderen gehört zu haben. Gegen Fremde sei man zuborkommend, außer gegen solche, die sich der deutschen Sprache bedienen, denn sie halte man für die größten Gegner ihrer Religion". Wiederum, wie wir es so oft bemerkt haben, ist es nicht die Nationalität, sondern die Religion, die dem Tschechen den Deutschen entfremdet.

Bernichtend lautel Haffensteins Urteil über seine Landsleute in sittlicher Beziehung; den Frauen gesteht er nichts weiter zu als Schönheit und auffallende üppigkeit; die weitere Kennzeichnung wirft auf sie ein schlechtes Licht. Da er einmal einen gelehrten Freund in Deutschland zu seiner Bermählung beglückwünscht in der Boraussetzung, daß dessen Gattin auch seine Liebe zu den Wissenschaften teile, fügt er hinzu: "Wenn unser Böhmen ein solches Wunder (von Frau) besäße, würde ich glauben, daß Fische unter dem Pflug gefunden werden".<sup>17</sup>

Nicht minder scharf spricht er sich über den Charafter der Männer aus. Sie seien wild (feroces) und zu Stolz geneigt, to dak sie sich höher dünken als jedes ihrer Nachbarvölker. Sie geraten leicht in Aufruhr und lassen sich dann schwer wieder beruhigen; wohin sie Wut und Raserei führt, dorthin stürzen sie sich und verlassen den Ort nicht mehr, auch nicht auf vernünftigen Rat und Ermahnungen hin. Es fehle dem Volke von Natur aus nicht an Geist (ingenium), aber durch Ausschweifung und Faulheit (luxu et desidia) sei es verderbt. - Er zieht dann einen Vergleich zwischen einst und jetzt, zwischen den Zeiten Kaiser Karls IV., da Prag der vornehmste Handelsplat (emporium) Deutschlands und dessen Namen in ganz Europa berühmt war, und heute; — "aus was für einer Söhe von Ruhm und Würde sind wir herabgestürzt, weil wir mehr wissen wollen, als zu wissen nötig ist, und unsere besonderen Vorteile dem öffentlichen Wohl voranseten".

Ihm, dem weltersahrenen, vielgereisten Manne entgeht auch nicht der wirtschaftliche Stillstand oder Rückgang im Lande. Sehr bezeichnend sagt er einmal: "Unter so vielen tausenden Handwerkern, die wir gewohnt sind Mechaniker zu nennen, sindet man kaum einen, der sich durch besondere Kenntnisse in seinem Fach auszeichnen würde". Den gleichen Sindruck hatte schon etwa zwanzig Fahre früher, unter der Regierung Georgs von Podiebrad, den man so oft als einen Erneuerer des wirtschaftlichen Lebens in Böhmen hinstellt, einer seiner ersten Katgeber Magister Paul Zidek, der für den König eine Art "Handbuch der Verwaltung (Spravovna)" geschrieben hatte: Auf Anstisten der utraquistischen Geistlichen, erklärt dieser, ist es selbst tüchtigen Handwerkern und Kausteuten nicht erlaubt sich niederzulassen, devor sie sich nicht zu dem der ganzen Welt verhaßten utraquistischen Glauben bekennen.

Es gereiche dem König überall zu großem Nachteil, daß er das zulasse; es vermindere die Herrschaft, den Ruhm und Reichtum des Königreichs, denn jeder König sei um so gefeierter, je mehr Volk er unter sich habe und je reicher das Volk unter ihm sei. Einstmals habe es in Prag reiche Leute gegeben, die Kauher, Rotleb u. a., die mehr Gold hatten, als jett die Prager Bürger Silber. Die Straße der Goldschmiede sei voll von Goldschmieden gewesen, jetzt stehe sie verlassen da und könne nicht einmal Trödler bekommen. Das sei leider eine schlechte Wirtschaft und halte sie lange an, müsse Prag veröden. Denn, so sagt er an anderer Stelle, das Volk sei für viele Handwerke dumm (hlaupi), insbesondere für Berg- und Süttenbau, für die Bearbeitung von Gold, Silber, Rupfer, Messing, Zinn, ebenso für Seidenweberei, Zur Bearbeitung folder feinen Sachen eignen sich die Tschechen allein ohne die Deutschen nicht (sami Čechové bez Němcuov se nehodí). Und was den Handel anlangt, bemerkt er, daß in früheren Zeiten zum Bewundern feine Werke (na divy čistá diela) von Brag nach Wien, Nürnberg, Venedig, Rom ausgeführt und von dort andere eingeführt wurden . . . Die Sandwerker hätten doch gegen das Handwerk nichts verbrochen, daß man sie verjage.

Das sind gewichtige Urteile von Zeitgenossen, die man nicht darum unterschätzen darf, weil es Katholiken waren, die so sprachen. Man kann durchaus der Meinung beipflichten, die neue tschechische Geschichtsschreiber mit soviel Eiser vertreten, die daß fast alle Handwerke und Geschäfte in Brag und den anderen Städten Böhmens und Mährens weiter bestanden, wie im glanzvollen 14. Jahrhundert, da die Deutschen die Handwerk des ganzen Wirtschaftslebens waren. Handel und Handwerk, Geschäft und Verkehr haben natürlich nicht aufgehört; sie wurden weder durch die Hussilienkriege, noch in der solgenden Leidenszeit ausgemerzt. Es handelt sich nicht um die Zahl der Gewerbe und sonstigen Tätigkeiten, sondern um die Art; und die litt durch den Abschluß von Deutschland, durch die Niederhaltung und Erschwerung aller Mitarbeit der Deutschen.

Ewig denkwürdig bleibt wohl die wichtige Nachricht, daß ein Protop Waldvogel aus Prag in den Jahren 1444—1446 in Avignon, der alten Papstresidenz, die Kunft des Buchdruckes übte, die er vielleicht unmittelbar bon Guttenberg in Straßburg erlernt hatte.20 Er war, wie ein tschechischer Forscher erklärt, "offenbar kein Zugehöriger unseres Volkes", somit also ein Deutschöhme, dessen Geschlecht sich in Prag schon am Ende des 14. Sahrhunderts nachweisen läßt und trot Hussitenkriege dort verblieben war. Dem Deutschen war aber jede Betätigung in seiner Heimat unmöglich gemacht, er mußte seine Kenntnisse, die für Böhmen damals hätten epochal werden können, in die Fremde tragen. Gang ebenso verließ einige Sahrzehnte späler Sigmund Fruby von Jeleni, der sich mit klassischer Literatur beschäftigte, Böhmen und arbeitete lieber in der berühmten Druckerei Frobenius in Basel, als in der Heimat. — Der auf ausschließlich national-tschechischem Standpunkt fußende Utraquismus verhinderte im Lande jeden Fortschritt.

Das Deutschtum und die deutsche Sprache wurden aus Angst vor dem Katholizismus zurückgedrängt, wo und wie es nur möglich war.21 Was nicht während der Huffitenkriege durch "Rampf, Austreibung, Flucht und haufenweises Erschlagen" vernichtet worden war, bekam später die planvollen Tichechisierungsversuche zu fühlen. Denn merkwürdigerweise hatte das Deutschtum jene furchtbare Zeit mit sehr ansehnlichen Resten, die wahrscheinlich selbst in Böhmen weit bedeutender sein dürften als man annimmt, überstanden. Die Palackniche Ansicht, als ob noch um 1453 "in den Städten des Königreiches, Eger, Kaaden und Brüx ausgenommen, das Deutsche kaum irgendwo zu hören war", gilt allgemein als übertreibung.22 Schon 1437, ein Jahr nach dem Iglauer Friedensschluß zwischen Kaiser Sigmund und den Böhmen, in den auch die Deutschenberbote aufgenommen waren, beschwerte man sich daß entgegen den Bereinbarungen Fremde Amter innehaben und richten, "zum großen Schimpf der tschechischen Sprache"; 1443 beklagten sich die Taborer bei Ulrich von Rosenberg, "daß einige böhmische Herren, die sich bemühen, die deutsche Sprache emborzubringen und die tschechische zu

schwächen, Deutsche ins Land bringen" und sprechen die Befürchtung aus, daß durch jene, die die deutsche Sprache immer emporzubringen trachten, dem Land Schaden zugefügt werde".23 Das bezieht sich auf Vorkommnisse in Südböhmen. Gleichzeitig erfahren wir, daß Aussig (1443) einen fast ausschließlich deutschen Rat besaß, in Graupen (1444) alle Bürgernamen deutsch waren, Böhmisch-Ramnit während des ganzen 15. Jahrhunderts deutsch geblieben war, in Kuttenberg die gesamten Bergarbeiter, in Chrudim viele Handwerker deutsch waren, in Dux, Brüx, Kaaden, Komotau, im Tepler Gebiet die deutsche Sprache auch nach den Hussitenkriegen vorwiegend oder gar ausschließlich in Verwendung stand. Bis zu einem gewissen Grade erhielten sich diese Verhältnisse trot mancher Wandlungen im einzelnen auch später. Es darf schon hier erwähnt werden, daß der Haffensteiner einmal im Jahre 1505 schreibt, das Volk in Kaaden sei zum größeren Teile der tschechischen Sprache unkundig. In derselben Zeit empfiehlt er dem Kanzler der Prager Altstadt Magister Johann Paschet einen Egerer Bürgersohn aus angesehenster Familie, Johann Schmidl, der dort tschechisch lernen will, was somit in Eger unmöglich war.24 Aber auch für Prag selbst sind Belege für das Vorhandensein von Deutschen nach den Sussitenkriegen zu erbringen. Im Jahre 1448, als Georg von Podiebrad die Stadt besetzte, "gab es", so heißt es in der gleichzeitigen Chronik, "ichon viele Studenten und Meister in den Kollegien"; 1446 war Seinrich Dornde aus Mühlhausen Dekan, andere Lehrer stammten aus Erfurt, Leipzig, Frankfurt. Die Schüler waren, wie man wohl mit Recht annimmt, Deutsche aus Böhmen, wiewohl gerade aus den deutschen Gegenden Böhmens (aus Eger, Graupen, Elbogen, Kamnit) viele Studenten nach Italien zogen.25 Das beweist, daß nicht nur alle Einwanderungsverbote sich nicht aufrechterhalten ließen, sondern daß auch das einheimische Deutschtum sich langsam emporrang. Es war ja doch im Grunde genommen durch die Hussitenkriege nur eine ungeheuer starke Tschechisierung zahlloser Deutscher und deutscher Ortschaften eingetreten. Es bedurfte gar keiner besonders starken Zuwanderung fremder Deutscher, sondern

blog ruhigerer Zeitumstände, um den naturgemäßen Rückwandlungsprozeß zu ermöglichen. Er wurde gewiß durch die wenn auch nur kurze Regierung des deutschen Habsburgers Albrecht II. gefördert, dann allerdings wieder unter Georg von Podiebrad und den beiden polnischen Königen zurückgehalten. Aber das Deutschtum ganz auszuschalten, geschweige völlig aufzusaugen, war schon damals ein Ding der Unmöglichkeit. "Es zeigte sich nämlich, daß die Tschechen die Deutschen, deren Zuzug sie abwehrten, nicht überall ersetzen konnten . . .; wirtschaftliche Ursachen zwangen daher den König und die böhmischen Stände zur Milderung ihrer grundsätlichen deutschfeindlichen Politik; . . es ist bemerkenswert, daß in einer Zeit stark entwickelten tschechischnationalen Bewußtseins den deutschen Gemeinden in der Sprachenfrage scheinbar vollkommene Freiheit gelassen wurde, die erst später die Koldinischen Stadtrechte einzuschränken suchte; aber ohne Erfolg", ist das Urteil eines tschechischen Historikers.26

Wiederum war es der Adel, der auch bei diesen Versuchen, das Deutschtum zurückzudämmen, den Ton angab und seinen Standpunkt durchzusetzen versuchte. Er selber hörte auf. deutsch zu sprechen, zu lernen, zu verstehen; gewiß. nur ein Teil, aber immerhin in den maßgebendsten Areisen. Schon Georg von Podiebrad dürfte außer der tschechischen keine andere Sprache gekannt haben. Der Oberstburggraf von Prag Sdenko Leo von Rosenthal, dessen wir noch als des höchsten Landesbeamten unter Wladislaw und Ludwig zu gedenken haben werden, ebenso der Obersthauptmann von Böhmen Radislaw Berkowsky von Schebirow erklären selber, daß ihnen die deutsche Sprache fremd ift. Roch 1516 verkaufte ein Trzka von Lippa die großen Gerrichaften Tetschen, Kamnit, Bensen und Sandau an die aus Sachsen stammenden Saalhausen, weil ihm in Nordböhmen "die Wege zu schlecht und der Deutschen zu viele maren" 27

Ob man allerdings daraus den Schluß ziehen darf, daß im 15. und zu Beginn des 16. Jahrhundertz es felbst hochgestellten Versonen nicht schwer war, sich auch ohne die Kenntnis der deutschen Sprache zu behelsen, möge dahingestellt bleiben. Wir wissen, welche wichtige Stellung bei Georg von Podiebrad der deutsche Sekretär Georg Jost von Einsiedeln einnahm. Und Paul Zidek belehrte den König, daß "man durch eine Sprache das Königreich gewiß nicht fördert, sondern nur durch die Berschiedenheit der Sprachen und des Volkes". Er gibt ihm zwar eine sehr unrichtige Darftellung von der Entwicklung beider Sprachen, des Deutschen und Tschechischen, in der Landesverwaltung seit Karl IV., fordert aber mit Recht die Kenntnis beider und verurteilt die ausschließliche Herrschaft des Tschechischen: "Leider gefällt mir der jezige Zustand nicht, denn Rube haben wir dabei nicht. Gerechtigkeit, Ordnung, Liebe, die ganze Eintracht find gefallen".28

Mein der Adel ging in seiner Einseitigkeit und blinden Feindseligkeit gegen das Deutsche immer noch weiter. Man suchte das Tschechische zur ausschließlichen Amtssprache zu erheben, zum mindeften in der Landesberwaltung. In Mähren gebot schon ein Landtagsbeschluß vom Jahre 1480, daß die Einlagen in die Landtafel nur in tschechischer Sprache erfolgen durften.20 Im Jahre 1495 folgte der böhmische Landtag diesem Beispiele, wobei allerdings die königlichen Schreiben ausgenommen wurden, die in ihrem ursprünglichen Wortlaut, lateinisch oder deutsch, eingetragen werden mußten. Ahnliche Bestimmungen wurden schlieglich dem Obersten Gerichtshof, dem Landrecht, durch die Wladislawsche Landesordnung von 1500 gegeben. 30

Bu dieser Unterstützung und Förderung der einen Landessprache kamen noch hinzu die Bemühungen einiger Literaten, das Tschechische auch zur Schriftsprache auszubilden. In vorderster Linie steht Viktorin Kornel von Wschehrd (1460—1520) aus Chrudim, der berühmte Verfasser der "Neun Bücher bom Rechte des Landes Böhmen" aus den Jahren 1495—1499,31 der damals das bedeutsame Wort ausgesprochen hat: "Obgleich auch ich vielleicht lateinisch schreiben könnte, wie andere aber wissend, daß ich ein Tscheche bin, will ich lateinisch lernen, aber tschechisch schreiben und sprechen". Oder Wenzel Visensis (1482—1511), der versuchen wollte, ob die tschechische Sprache so reich sei, daß sie, "ohne Bettelei bei deutschem Gefasel oder

lateinischem Mischmasch" selbständig dieselbe Sache so ausdrücken könne, wie die Griechen sie ausdrücken würden.

Man kann daraus erkennen, wie von allen Seiten daran gearbeitet wurde, Böhmen in einen tschechisch-nationalen Staat umzuwandeln und nicht mit Unrecht wurde erst kürzlich wieder erklärt: "Nie vorher oder nachher war die tschechische Sprache amtlich so ausgezeichnet geschützt, wie im 15. und 16. Jahrhundert". Dennoch herrscht überall politischer, sittlicher und geistiger Niedergang und Hassenstein will, wie er in einem seiner Epigramme schreibt, lieber die Vestgefahr in Bologna überdauern, als das Elend der Seimat mitansehen, denn, so fagt er, "aus dem Vaterland flieht, wer recht zu leben bestrebt ist, da im Vaterland aut zu bleiben kaum möglich erscheint."82 Und selbst der begeisterte Tscheche Viktorin von Wschehrd hat in einem Schreiben an Saffenstein ihm zugestanden: "Man kann in unserem Staate fast kein Glied finden, das nicht zerbrochen oder geschwächt daliegt." — Wo lag wohl die tiefere Urfache?

König Georg hatte Böhmens gefährliche Lage richtig erkannt, als er mit allen Mitteln darnach strebte, es wieder in den Mittelpunkt der deutschen Reichspolitik zu stellen, ein neuer Karl IV. zu werden. Er war seinem Ziele nicht gar so sern, wenn er nur die Scheidewand, die die Kommunion sub utraque zwischen dem damaligen Böhmen und der übrigen christlichen Welt aufrichtete, nicht allzu hoch angeschlagen hätte. Einen Schein des Rechts für die furchtbaren Hussiges Ergebnis, den Laienkelch, wollte er seinem Bolke nach all den Opfern wenigstens sichern. Daß ihm der Papst auch diesen bescheidenen Triumph nicht zugestand, daran scheiterten alle seine oder seiner Ratgeber Pläne.

Sein Nachfolger, der König aus polnischem Stamme, den Hassenstein den "bescheiden gemäßigtesten und gerechtesten Fürsten" nennt, der stets "mehr nach fremdem als eigenem Urteil handelte", unterfing sich solch hoher Aufgabe nicht. Durch stete Nachgiebigkeit jeden Anlaß zu Unzufriedenheit zu beseitigen, schien ihm oberste Regentenpslicht. Allein nicht für die Dauer vermochte dies Mittel seine heilsame Wirkung aus-

zuüben, sondern nur solange er selbst im Lande weilte. Ms der "gute König" Prag verließ, um fortan in Ungarn dauernden Wohnsig zu nehmen, somit sein unmittelbarer Einfluß aufhörte, war es um den Frieden in Böhmen geschehen.

Am 6, April 1490 war Mathias Corvinus gestorben. Unvergleichlich glücklicher in seiner langen Regierung (1458—1490) als Georg von Böhmen hatte er es doch ebensowenig wie dieser durchsetzen können, seinem Sohn Johann die Nachfolge zu sichern und eine neue Dynastie zu begründen. Am 15. Juni wurde Wladislaw zum König von Ungarn erhoben und schon am 23. Juni zog er mit einem ansehnlichen Heere, das eben für eine kriegerische Unternehmung gegen Bahern sich gesammelt hatte, dahin, um nur noch zweimal während seines weiteren Lebens für kurze Zeit nach Böhmen zurückzukehren. Dort regierten inzwischen die hohen Landesbeamten, die er an seiner Statt eingesett hatte. Sie erwiesen sich alle zu schwach, die böhmischen Verhältnisse auch nur auf dem Ruhepunkt zu erhalten, den Wladislaw erreicht hatte. Ein anfangs ungemein aussichtsreich scheinender Einigungsversuch zwischen dem böhmischen Utraquismus und Rom, der 1493 unternommen wurde, scheiterte wie alle früheren. Sogar Haffenstein hatte fich diesmal guten Hoffnungen hingegeben.

"Ich brenne — so schreibt er am 10. Oktober 1493 an einen Freund — von außerordentlicher Sehnsucht, daß dieses heilsame Werk, daß mit solcher Zustimmung aller begonnen worden ift, ehestens zu frohem Ende komme, wie es die Besten und Sifrigsten in diesem Staate erwarten". Denn wenn, erklärt er weiter, nicht jest diesem libel des religiösen Zwiespalts mit allem Sifer und Fleiß entgegengetreten werde, "dann — ich will nichts anderes prophezeien — kann man einen guten Ausgang nurmehr wünschen, nicht mehr hofsen". Er erwartet davon den größten Ausschen, nicht mehr hofsen". Er erwartet davon den größten Ausschen, wich mehr hofsen". Brag gar, was soll ich sagen? Wenn mich nicht mein Gesühl täuscht, wird es binnen kurzem ein wunderbares Wachstum nehmen. Diese Hoffnung gibt mir die Annehmlichkeit des Ortes, das Klima, die Fülle an allem, was der Wensch braucht. Es wird sich süllen mit unsähligen Sandelsleuten es wird

besucht werden von der wißbegierigen Jugend. Ob jemand im Krieg oder zu Hause sich hervortun wird wollen, nach Brag, zur Lehrmeisterin solcher Künste wird er streben. Den benachbarten Fürsten und Bölkern, die alle jetzt auf unsere Zwietracht ihre Hoffnung setzen, werden wir wieder zum Schrecken und zur Verehrung sein. Saß und Streit werden weichen und nicht mehr wird einer den andern als Schismatiker und Säretiker verachten, sondern als die Söhne einer Mutter in demselben Sause, das ist in der Kirche, erzogen, werden wir wieder unter gleichen Gesetzen und Einrichtungen leben". Aussichtslose Erwartungen eines Mannes, der, wie viele andere, unter den Zuständen der Heimat schwer litt, helfen wollte und zu schwach war, sie zu ändern. Anfang der neunziger Jahre plante man, ihn nach dem Tode Johanns XIV. zum Bischof von Olmüß zu machen, er wurde auch im Mai 1493 vom Kapitel einstimmig gewählt, allein die Nepotenwirtschaft am römischen Sofe hob diese gewiß glückliche Wahl auf. Weder seine Briefe an den König, noch an den Kanzler Johann von Schellenberg, dem Bohuslaw als Muster eines Beamten ein berühmtes literarisches Denkmal gesetzt bat, noch an den Administrator des Prager Erzbistum und andere Persönlichkeiten, noch auch der unmittelbare Appell des mährischen Adels an Papst Alexander VI. fruchteten. Die, die auf die "Wolle" sehen, waren glücklicher als die, die nur an das Seil der Schäfchen dachten, svottet Sassenstein selber in einem seiner Briefe.

Neue Hoffnungen knüpften sich an des Königs Wladislaw Besuch in Prag im Jahre 1497, der vom 27. Februar dis 6. Juli währte. Ein Landtag wurde abgehalten, in dem alle wichtigen Fragen zur Sprache kamen und zahlreiche Beschlüsse gesaßt wurden, ohne daß aber der abschüssige Gang der inneren Bolitik sich dadurch änderte. Auch Hassenstein, das mahnende Gewissen, benützte die Anwesenheit des Königs, um ihm in einem eingehenden Bericht dom 22. April die Lage zu schildern und ihn zu Entschlüssen zu drängen, von denen allein er eine Besserung der allgemeinen Berhältnisse erwartete: Biederbestung des Prager Erzbistums und Wiederherstellung der katholischen Kirche in ihrer alten Macht. Er schmeichelt ihm,

übertreibt seine Erfolge. "Andere bewundern zwar, daß du so viele Reiche fast ohne Blutvergießen erworben hast, zählen die deiner Herrschaft unterworfenen Bölker auf, rühmen weit und breit dein weites Reich; ich sehe in dir anderes, was größer und bewunderungswürdiger ist. Ungarn und Böhmen waren durch schwere Kriege bedrängt, litten an innerem Aufruhr, die Ader waren verwüstet, die Dörfer rauchten in Bränden, die Märkte waren zerstört, nirgend war Achtung vor den Geseken, nirgend ein Plat für Billigkeit und Rechtschaffenheit: das alles haft du gefestigt, befänftigt und zur vollen Ruhe gebracht: diese zwei wildesten Bölker, die immer ebenso nach Arieg als Frieden gierig sind, hast du gelehrt: daß Gesetze ertragen werden können. Das sage ich nacht ohne übertreibung, ohne Ausschmückung und doch fürchte ich dir lästig zu sein, denn deine Natur ist: lieber gutes zu tun als gutes zu hören und du hältst es für besser, des Lobes würdig zu sein, als gelobt zu werden".

Der König verließ von neuem Brag und Böhmen für ein volles Jahrzehnt, ohne die Anregungen Bohuslaws auch nur in Erwägung gezogen zu haben. Und auch der von ihm an seiner Statt ernannte Statthalter Beter von Kosenberg, zu dem Hassenstein in freundschaftlichsten Beziehungen stand und dem er schriftlich eine eingehende Belehrung darüber gab, wie man dieses hohe Amt verwalten müsse, wurde sehr bald (1499) seiner Stellung überdrüssig; so aussichtslos erwies es sich, die immer gefährlicher sich gestaltenden Gegensätz zwischen den Ständen auszugleichen. Alles strebte einer Adelsherrschaft zu, der die übrigen Bevölkerungsschichten untertan sein sollten.

Am wehrlosesten erwies sich in diesem Kampf die Bauernschaft; sie versank damals in einen der Sklaverei ähnlichen Bustand, wieser wohl nie zuvor in Böhmen bekannt war. "Beinahe ein ganzes Jahrhundert wurde an dem Werke gearbeitet, das Landvolk in Böhmen in die Leibeigenschaft zu bringen", sagt Palackh, und weiter: "Es läßt sich nicht verkennen, daß eine der Hauptursachen dieser Beränderungen die langjährigen Hussilienunruhen und Kriege waren". Serst jett nach der sozialen und nationalen Unwälzung, nachdem das

deutsche Bauernvolk aus weiten Gebieten des Landes verschwunden war, kam der Grundsat in Böhmen auf: "wer nicht selbst ein Herr sei, müsse einen Herrn haben", wodurch der Fortbestand eines freien Bauerntums unmöglich gemacht wurde.34 Rach einigen Jahrzehnten allmählicher Berschlechterung der rechtlichen Verhältnisse dieses Standes verfügte der böhmische Landtag im März 1487 die ersten gesetzlichen Maßregeln gegen den freien Abzug der Untertanen und des Gefindes. Ein Sahrzehnt später, auf dem Pfingftlandtag 1498 hatten, um Palacins Worte zu gebrauchen, "die Stände keine angelegentlichere Sorge, als durch neue Bestimmungen die erbliche Leibeigenschaft des niederen Volkes zu sichern und zu verschärfen". Wie hätte das auch anders kommen können, da schon um 1467 der mährische Landeshauptmann Ctibor von Tobitschau, von dem Palacky sagt, daß er in die Reihe jener vorzüglichen Männer gehört, auf die nicht bloß sein Volk, sondern auch das Menschengeschlecht stolz sein darf, die bezeichnenden Worte niederschrieb: "Und besonders diese Bauern (er nennt sie "Roboter") wären im Hinblick auf ihre Armseligkeit nicht wert auf der Welt geduldet zu werden, wenn sie nicht, wie der Esel, dazu gut wären, den Boden zu bearbeiten". 35 Nach Ctibors überzeugung sind diese Roboter von Gott dem Adel, darunter er Kaiser, Könige, Fürsten, Berren, Ritter und Edelleute insgesamt berfteht, "zu eigen gegeben", damit dieser nach seinem Willen mit ihnen schalte und sie auch bestrafe für ihre Sünden. Auch haben die Roboter dem Adel für diese Leitung Zins zu zahlen und Abgaben zu leisten. Das war die Auffassung von der Stellung der Bauern selbst bei den edelsten Männern jener Reit.

Es ift bezeichnend, daß Ctibor daß gesamte Bolk in die drei Stände, Adel, Geistlichkeit und Roboter scheidet und einen eigenen Bürgerstand gar nicht mehr kennt oder anerkennt. Die Lage der Einwohner in den dem Adel gehörigen Städten war nicht viel besser als die der Dorsleute: Unterstellung in rechtlicher, Bedrückung in wirtschaftlicher, Abhängigkeit in religiöser Hinsicht. Die wenigen freien sogenannten königkichen Städte hatten dannals Sahrzehnte lang schwer zu kämpfen

um ihr altes Recht, im Landtag überhaupt vertreten zu sein, die dritte Stimme im Landtag, wie man es nannte, zu behaupten. Der Adel betrachtete sie als Untertanen des Königs, wie die Bürger in den adeligen Städten als seine eigenen.

Der hohe Adel war am Zielpunkt seiner Bestrebungen. Er konnte nun auch getrost darangehen, seine errungenen Rechte, die Stellung, die er im Staate einnahm, gesetlich festzulegen. In Mähren geschah es durch das sogenannte Tobitschauer Buch, 36 entstanden 1480-1490, eine Art Gesethuch der mährischen Landesverwaltung, das Werk des schon genannten Ctibor von Cimburg und Tobitschau, der 1469 zur höchsten Würde eines Landeshauptmannes emporgestiegen war, die er bis an sein Lebensende (1494) behauptete. Er verfakte die Schrift auf Wunsch seiner Standesgenossen, die über die staatsrechtlichen Angelegenheiten des Landes, über das Verhältnis des Landesfürsten zu den Herren, über die Gerichtsberfassung, über Brivat- und öffentliches Recht unterrichtet sein wollten. Und Ctibor belehrte sie in streng aristokratischem Geiste: "Der Herrenstand herrscht über das Land und richtet, die Landedelleute sowie die Bürger sind in ihren Rechten möglichst beschränkt, dem Bauer liegt es ob. Frondienste zu leisten und au zohlen".

Noch stärfer ausgeprägt ist dieser Grundzug in der von den böhmischen Ständen 1500 herausgegebenen sogenannten Wladislawschen Landesordnung, dem "ersten offiziellen Gesehbuch". Tie ist das Werk eines Mannes rittermäßigen Standes, Albrecht Kendl von Uschau, der sich hiedurch den Kuf eines böhmischen Machiavelli erwarb, indem im Lande sortan "rendeln" soviel bedeutete, wie eigenmächtiges Fälschen von Kechten. Im Dekanatsbuch der Prager Universität heißt es von Kendl, er habe die alten Gesetz Böhmens verschlechtert und verderbt, indem er viele ganz beseitigte, andere beschränkte, diese verkehrte, sene veränderte. Ein anderer Zeitgenosse, dem insbesondere die Vergewaltigung der Städte durch diese "wunderlichen neuen Kendlichen Kechte" aussiel, scheute sich nicht zu erklären: "Es wäre kein Schade, wenn man auf diesen Kendlik vier Wagen trockenen Holzes ausschlätztete und alle diese Ver

schlüsse (nálezy, auch Erfindungen) mit ihm verbrannte, damit

fein Mensch sich je daran versuche".38

Nun verließ auch Sassenstein seine einstmalige Zuversicht vollkommen. Als er 1503 nach längerer Abwesenheit heimkehrte, schrieb er einem Freunde: "Wie es hier zugeht, kann ich dir ohne tiefften Schmerz nicht schreiben. Außer den Bergen und Wäldern und den Orten, wo ich aufgewachsen, habe ich im Baterland nichts gefunden, was mich freuen könnte. Überall wuchert Räuberunwesen, unzählige Aufstände entstehen, alle Stände murren, das Volk schielt geradezu nach den Waffen, wenn die Adeligen nicht ihre Rechte aufgeben; wir fürchten die heimischen und die auswärtigen Feinde (Bapern, Pfalz, Brandenburg, Sachsen). Die Serren unserer Regierung sind zum Herrschen bereit, die Ungerechtigkeit der einzelnen zu verfolgen sind sie aber zu schlaff, und, was schmählich zu sagen ist, sie kranken zum Teil an jener alten Krankheit des gegenseitigen Neides und stimmen nur dann überein, wenn es sich um die eigene Sache handelt: zum andern Teil dienen sie dem Genuß und der Habgier. Wenn sie auch oft zusammenkommen und Landtage abhalten, so bringen diese dem Staate keinen Nuben. Innen und außen kein Friede und keine Soffnung, daß die Dinge besser werden, so daß ich meinem Vaterland nichts gutes prophezeien kann". Und drei Jahre später: "Alles zielt auf den Krieg hin, und kommt nicht die Peft, die in den Nachbarländern schon hauft, und hemmt unsern Aufruhr, dann bricht im nächsten Frühjahr (1507) der innere Krieg aus". Von Brief zu Brief steigert sich sein Unmut und seine Verzweiflung. Ein Freund aus Nürnberg, Bernhard Adelmann, schildert ihm die traurigen Verhältnisse im Reich. Darauf antwortet er: "Wie du mir das Leben in Deutschland schilderst, haft du unbewußt zugleich das unsere gezeichnet, und da ich beinen Brief las, glaubte ich wie in einem Spiegel unsere Verderbnis und unsere Wirren zu sehen. Aber uns droht nicht nur Bürgerkrieg und alles was daraus folgt, sondern Verwüftung, Zusammenbruch, Untergang, und was die großen Reiche einzeln zugrunde zu richten pflegt, das häuft sich auf uns insgesamt zusammen. Außerordentlich ist der Hochmut

und der Neid unserer Vornehmen . . . unglaublich die Faulheit aller unserer Klassen . . . , in Begierden und Vergnügungen kein Maß...; Geschenken und Bestechungen sind wir derart zugänglich, daß nichts bei uns nicht käuslich ist ... Was die Religion anlangt, so ist es schon so weit gekommen, daß die meisten dem Dogma des Diagoras und Theodorus verfallen Himmel und Sölle leugnen und . . . fagen: Aus nichts sind wir geboren und nachher werden wir sein, als ob wir nie geboren gewesen wären. Und niemand tritt dieser tödlichen Krankheit entgegen, nicht die Geistlichen . . . nicht die Weltlichen . . . Der König felber, deffen Frömmigkeit und Glauben alle driftlichen Völker preisen und bewundern, ist entweder durch das Alter für die Geschäfte lässiger geworden oder überdrüffig unferes Wefens und lebt bei den Ungarn, als ob er an Schlaffucht litte. Darnach kannst du beurteilen wie mir, der ich bei diesem Geschlechte lebe, zu Mute ift. Einst freilich unter den Ottonen, Heinrichen, Friedrichen, als Deutschland blühte, da wuchs auch unsere Macht ins unendliche und als der edelste Teil eures Reiches galt Böhmen; jetzt aber, da euer Staatswesen wankt, wanken wir nicht nur auch, sondern brechen völlig zusammen . . . . Euch reiben die Kriege auf, uns verzehrt der Rost".

Seitdem König Wladislaw das Land verlassen hatte, seit 1490, waren alle übelstände gewachsen und wurden noch verstärft durch die Unklarheit der dynastischen Verhältnisse sür

den Fall des Ablebens des Königs.

Bladislaw war lange unvermählt geblieben. Erft 1502, im Alter von 46 Jahren, heiratete er eine nahe Verwandte König Ludwigs XII. von Frankreich, Anna von Foix-Rendal. Sie gebar ihm zwei Kinder, 1505 Anna, 1506 Ludwig, ftarb aber bald darauf. Schon mit drei Jahren wurde der Sohn zuerst zum König von Ungarn, dann in Prag am 11. März 1509 zum König von Böhmen gekrönt. Aber seine Erziehung genoß Ludwig in Ungarn. Ob er wirklich tschechisch gesprochen hat, bleibt fraglich, da noch im Jahre 1514 Bladislaw zweimal die böhmischen Stände um einen Lehrer sür Ludwig ersuchte und auf die Nachteile hinwies, die aus der Unkenntnis der

Sprache entstehen würden. Bei Lebzeiten seines Vaters kam er nicht mehr nach Böhmen. Im Jahre 1515 wurde er am 20. Juli in Wien von Kaiser Maximilian an Sohnes Statt angenommen, sogar mit der Zusicherung, die deutsche Kaiserkrone dereinst zu erhalten. Zwei Tage später erfolgte dasselbst die merkwürdige Doppelheirat: Maximilian, zum zweiten Male Witwer geworden, 56 Jahre alt, reichte der zehnjährigen ungarischen Prinzessin Anna die Hand, dehielt aber einem seiner beiden Enkel, Karl oder Ferdinand, den Kindern seines verstorbenen einzigen Sohnes Khilipps des Schönen von Burgund, das Recht vor, binnen Jahr und Tag an seine Stelle zu treten; König Ludwig von Ungarn und Böhmen wurde mit der österreichischen Maria, der Schwester Karls und Ferdinands getraut (s. die Stammtasel).

Wenige Monate darnach, am 13. März 1516, starb König

Wladislaw der Gutherzige.

Serrscher in Ungarn und Böhmen war nun ein zehnjähriges Kind. Die Stellvertretung in Böhmen übernahm der Baron Leo Sdenek von Rosental (Kozmital), den Wladislaw 1507 zum Oberstburggrafen in Prag ernannt hatte. Er war ein Neffe Georgs von Podiebrad: sein Vater und Georgs Gemahlin Johanna waren Geschwister. Es genüge hier über diese politische Gestalt, die ein Vierteljahrhundert die Geschicke des Landes lenkte, die Worte Palackys anzusühren, die dieser gebraucht, als Leo zum erstenmal in den Vordergrund trat, anlählich seiner Ernennung zum Oberstlandrichter durch König Wladislaw im Jahre 1504: "Seine Wirksamkeit wurde für unser Vaterland wahrhaft verhängnisvoll".

Neben ihm ragten unter den Adelsgeschlechtern hervor die mächtigen ungemein reich begüterten Rosenberge und die Pernsteine, diese sowohl in Böhmen als Mähren angesessen. Ein Johann von Pernstein schaltete als Landeshauptmann in Mähren, dessen Bruder Wilhelm war das Haupt der böhmischen Linie und hatte von 1490—1514 das zweithöchste Landesamt eines Oberstlandhosmeisters inne. Es scheint auf seinen Einsluß zurückzuführen zu sein, daß gleich zu Beginn der vormundschaftlichen Regierung der Ausbruch eines Bürgerkrieges

— schon machten sich hier und dort Bauernunruhen bemerkbar hintangehalten wurde, hauptfächlich durch eine rechtzeitige Verständigung des Adels mit dem Bürgerstand. Man schloß auf dem St. Benzelslandtag 1517 über die wichtigsten Streitpunkte — Zuständigkeit von Stadtgericht und Landrecht, Teilnahme der Städte an den Landtagen, Bierbraugerechtigkeit, Steuern, Bölle — den sogenannten St. Wenzelsbertrag bom 24 Oktober, der die Ruhe für längere Zeit verbürgte, "Und der bedeutenoste Urheber dieses Vertrages war Herr Wilhelm d. A. von Pernftein, der sich schon mehrere Sahre darum bemühte und viel arbeitete, damit die Böhmen sich allein einigten ohne fremde Völker, welche die Natur der Böhmen nicht kennen", schreibt der aleickeitige Prager Chronist. Ihm mochte der Erfola groß scheinen angesichts der Gefahren, die dadurch für den Augenblick beschworen worden waren. Allein es währte nicht lang und neue ständische Streitigkeiten brachen aus, ja fogar Zerwürfnisse zwischen den beiden Ländern Böhmen und Mähren, die den Oberstburggrafen Rosental zu dem Ausspruche veranlaßten: "Ich habe gehört, daß das Königreich Böhmen das Haupt und die Markgrafschaft Mähren ein Glied ist; allein daran liegt nicht viel, wir könnten auch leibliche Brüder sein, wenn wir nicht miteinander aut sein wollen".40

Das Grundübel lag in dem Mangel einer die ständischen Gegensätze gerecht ausgleichenden, die politischen und wirtschaftlichen übergriffe des hohen Adels eindämmenden königlichen Macht. Bar Wladislaw seiner Natur nach dieser Aufgabe nicht gewachsen, so Ludwig infolge seiner Jugend. Damit hing es wohl auch zusammen, daß seine Anwartschaft auf den deutschen Kaiserthron, die er 1515 verbrieft erhalten hatte, gar nicht in Frage kan, als dieser durch den Tod Maximilians I. am 19. Januar 1519 erledigt wurde. Dessen älterer Enkel, der König von Spanien wurde als Karl V. in Frankfurt a. M. am 28. Juni 1519 von den Kurfürsten einstimmig gewählt. Ludwig hatte sich als böhmischer König und deutscher Kurfürst vertreten lassen und für seinen Schwager gestimmt.

Die ganze Entwicklung schien dahin zu zielen, wie es auch schon Raiser Maximilian I. im Auge hatte, die österreichische, böhmische und ungarische Ländergruppe einander näher zu bringen und sie unter dem Schutze des deutschen Kaisertums zusammenzuschließen zum "Schild und zur Vormauer des Chriftentums" gegen das türkische Heidentum, das feit der Eroberung Konstantinopels am 29. Mai 1453 au einer großen Gefahr für ganz Mitteleuropa heranwuchs. Die lange Vereinsamung Böhmens schien beseitigt werden zu sollen durch den Gang der Weltgeschichte. Die Außenpolitik begann unter König Ludwig Einfluß zu gewinnen auf Böhmens innere Berhältnisse. Und nicht nur in politischer, auch

in religiöser Sinsicht.

Weder Papst noch Kaiser hatten den Utraquismus aus Böhmen und Mähren auszumerzen vermocht; nicht durch Gewalt noch durch Güte, nicht durch Kampf noch durch Verhandlungen, nicht mit kirchlichen noch volitischen Mitteln. Streng katholische Fürsten regierten im Lande und waren doch machtlos angesichts der Abneigung des Volkes gegen die alte Kirche. Aber umgekehrt erwies sich die religiöse Bewegung in Böhmen unfähig, sich über die engen Grenzen ihrer Seimat auszudehnen, ihre Idee weiter zu verbreiten. Der englische Wiclifismus hatte im Sturme Böhmen erobert, der in nationale Bande gefesselte Hussitismus blieb unfruchtbar. Allerdings der soziale Grundgedanke des Sussitismus, die geheime Feindschaft wider die Priesterschaft und die Reichen schwirrte während des ganzen 15. Jahrhunderts auch durch die deutschen Lande. 41 Nicht nur einmal fürchtete man dort, daß nach böhmischem Muster die Massen über die Geistlichen, die Kommunen und Städte herfallen würden. Das Dorf Riklashausen in Franken mit seinem fanatisierten Birten Sans Böhm, zu dessen Prediaten sich oft zehntausende und mehr Menschen aus niederen und auch höheren Kreisen sammelten, wo man fich gleichfalls "Bruder" und "Schwester" ansprach, wo man glaubte, es sei "der Himmel auf Erden gefallen", erinnerte sehr an das Treiben auf dem Berge Tobor. Die Zeitgenossen hielten einen Zusammenhang zwischen dieser Bewegung und

dem Hussens für offensichtlich. Aber in Deutschland wurden diese Umsturzversuche, wie einstens in England, mit rücksichtsloser Strenge niedergeworfen, bevor sie noch zu einer allgemeinen sozialen Gefahr anwuchsen. Böhm wurde am 13. Juli 1476 zum Scheiterhausen berurteilt und verbrannt, viele Anhänger schwer bestraft. Andere Bauernunruhen, wie die Bundschuhbewegung im Elsaß und Breißgau am Ende des 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts, der sich auch schon Geistliche und Adlige anschlossen, schlugen nicht minder sehl. Der Kampf gegen die alte Kirche mußte rein geistig erwachsen, ohne die gefährlichen nationalen und sozialen Erregungen, die ihm seine wahre innere Kraft raubten.

Am 31. Oktober 1517 hatte der Augustinermönch und Universitätslehrer Martin Luther in Bittenberg, die Tragweite seines Entschlusses nicht ahnend, die 95 Thesen gegen den Wolaß an die Kirchentür geheftet. "In vier Wochen hatten sie die ganze Christenheit durchlausen", bezeugt ein Zeitgenosse. Wie hätte Böhmen von dieser gewaltigen Bewegung underührt bleiben sollen, die äußerlich an die frühesten Ansänge Sussens

gemahnte?42

Die erste Nachricht vom Eindringen der Lutherischen Lehre in Böhmen kommt uns aus Deutschbrod, also einem vom Schauplat der Ereignisse ziemlich entsernt liegenden Punkt. Dort predigke schon 1518 der utraquistische Pfarrer Fohann trot Warnungen und Verbote seiner Kirchenoberen, des Prager Konssistoriums, im Sinne Luthers; bald auch mehrere Geistliche an Prager Kirchen. Als dann Luther in der großen Leipziger "Dispubation" (Juni-Juli 1519) von Dr. Eck gehöhnt wurde, er sei wohl ein Böhme, ein böhmischer Ketzer, ein Patron der Böhmen, da stieg seine Wertschätzung in Böhmen besonders hoch. Der Pfarrer an der Teinkirche in Prag, Johann Poduschka, schrieb ihm schon am 16. Juli einen Brief, der die Bedeutung, die Luther für die böhmischen Utraquisten gewann, deutlich erkennen läßt.

Er beginnt mit der Bersicherung, daß ihm Luther aus vielen und verschiedenen seiner Schriften wohl bekannt sei, aus denen man klar ersehe, wer und wie er sei. Er, Poduschka, und seine

Anhänger bewundern an Luther, daß er trok so vieler Schmähungen ganz und gar keine Bedenken trage, Christi und der Apostel Lehre frei und offen zu predigen. Er rühmt ihn als "Wächter über sein Volk", mahnt ihn auszuharren, versichert ihn, daß in Böhmen sehr viele seien, die "Tag und Nacht durch Gebete ihm helfen". Schon wenige Tage später, 19. Juli, erging ein zweites Schreiben an Luther von Wenzel Rozdalowsky. Propst des Kaiser-Karl-Kollegs in Prag, der ihn zu seinem "ruhmbollen Sieg" über Dr. Ed beglückwünscht. Gin Musikus Sakob, ein großer Verehrer Luthers, habe die Nachricht nach Brag gebracht. Da Luther durch diesen Mann um die Schriften Huffens, "des Apostels der Böhmen", gebeten habe, um sich über ihn, den er nur nach der Meinung der Menge und dem schlecht beratenen Konzil kenne, ein selbständiges Urteil zu bilden, schickte er ihm deffen Schrift "über die Kirche". Er schließt: "Was ehemals Johannes Huß in Böhmen gewesen, bist du, Martin, jetzt in Sachsen. Wache und kämpfe im Berrn und hüte dich vor den Menschen und lag den Mut nicht sinken, wenn du dich Reter und exkomminiziert schmäben börst, eingedenk dessen, was Christus gelitten, was die Apostel, was alle auch heute leiden, die fromm in Christus leben wollen".

Es verlautete allgemein, daß die Böhmen, während Luther in Leipzig stritt, in Prag für ihn öffentliche Gebete und täglichen Gottesdienst veranstalteten und Dr. Eck hielt Luther während der Disputation am 5. Juli öffentlich vor, er höre, daß die Böhmen Luther zu seinen Behauptungen, die ihren Frrtümern sehr genehm sind, Glück gewünscht hätten.

Obwohl seine beiden Hauptanhänger Poduschka und Rozdalowsky noch im Jahre 1520 in Prag an der surchtbar wütenden Pest — "wie die Menschen selten eine solche Krankheit gesehen haben", schreibt der Chronist — dahinstarben, sein Kuftand in Böhmen bereitz sest. "Sie bewegen das Wort gar gewaltig unter den ihren", schreibt Luther selbst am 17. Februar 1521 an seinen Freund Spalatin, den Hoftaplan und Vertrauten des Kursürsten Friedrich des Weisen, da er vernommen hatte, daß seine "Zehn Gebote" und sein "Vaterunser" ins Tschechische übersetzt worden seine. Und nicht minder

bedeutsame Beziehungen knüpften sich zwischen Luther und den Böhmischen Brüdern, die im letzten Jahrzehnt der Regierung Wladislaws, von 1503 angefangen, besonders aber seit dem St. Jakobsdekret von 1508 eine schwere Verfolgungszeit durchgemacht hatten.<sup>43</sup>

Die firchliche Bereinsamung des nichtfatholischen Böhmen schien schwinden zu sollen; neue Bande bildeten sich zum deutschen Bolke jenseits der Grenze. Aber für die Katholiken und die gemäßigten Utraquisten bedeutete diese Entwicklung eine neue Gefahr. Die religiose Frage drängte sich in anderer Gestalt als früher in den Vordergrund. Und fein König im Lande, mit dessen Unterstützung man rechtzeitig entgegen zu wirken vermöchte. Spätestens seit dem Jahre 1520 drängte Wilhelm von Bernstein, der treue Freund und Berater des jungen Königs Ludwig, auf deffen Anwesenheit in Böhmen, in Prag. Am 19. März schrieb er an König Sigmund von Polen, Ludwigs Vaterbruder und zugleich Vormund: "Was das Königreich Böhmen anlangt, so wisset, daß sich dort nichts Gedeihliches für unsern Herrn König vollzieht, vielmehr geht es immer mehr zugrunde . . . ., es verkommt einfach und das Bolk darin . . . . . . Gleich darauf, am 26. März, an Ludwig selbst: ". . Denn in diesem Königreich haben sich solche Unordnungen herausgebildet und nehmen nicht ab . . ., wenn nicht eiligst da zugesehen und Einhalt geboten wird. . . .; und laßt Guch durch nichts verleiten Gure Reise hieher aufzuschieben". Aber die Best verhinderte sie. Im Oftober mahnt er von neuem: "Eure Herkunft ist so groß notwendig, daß sie nicht mehr größer sein kann, denn häßlich geht das Königreich zugrunde." Er mahnt ihn schon jett die Zügel der Regierung kräftig in die Hand zu nehmen. "Ihr müßt so regieren", schreibt er ihm, "daß Ihr der Herr seid, der — stets unter Wahrung der Gerechtigkeit — wenn er sagt "ich will", auch weiß, daß es geschieht, und wenn er sagt "ich will nicht", daß es nicht geschieht. Und wenn Eure kön. Gnaden diefen Borfat nicht schon in der Jugend fassen, könnt Ihr niemals fest sein, werdet nur König heißen, aber andere werden das königliche Amt ausüben und tun, was ihnen beliebt ...". Und in einem anderen Briefe vom 10. Dezember 1520: "Der verstorbene König hat wegen seiner Güte sich selber in diesem Königreich viel Böses angetan, worüber ich mit Euer Gnaden oft gesprochen habe . . Alle Eigenschaften Eures Baters möchte ich Euch wünschen, seine Gerechtigkeit und was er sonst gehabt hat. Nur das möchte ich Euch nicht wünschen, daß Ihr nicht anders in Eurer Regierung Euch gehabet als er; sondern daß Ihr Herrschet und, ohne den Leuten Unrecht zu tun, herrschet und besehlet, damit die Leute wissen, daß sie einen Serrn haben. Dann nur wird es Euer Gnaden gut gehen und Eurer Gnaden Untertanen". Am 8. April 1521 starb dieser Berater, Wilhelm von

Pernstein.

Erft im März 1522 kam dann Ludwig nach Böhmen. Im Juli des Vorjahres 1521 hatte seine Vermählung mit der Habsburgerin Maria, der Schwester Karls V. von Spanien und des öfterreichischen Erzherzogs Ferdinand I., des Gemahls feiner Schwester Anna, stattgefunden. Dann mußte ein Arica gegen die Türken unternommen werden, während dessen Dauer der König an Ungarn gebunden war. Der Krieg war unglücklich verlaufen. Man mußte auf einen gefährlichen Ungriff des gewaltigen Soliman I, für das Jahr 1522 gefaßt sein. Diese Sorge vornehmlich war es, die Ludwig nach Böhmen trieb. Aber hier drängten sich ganz andere Fragen in den Vordergrund: das Kirchentum, die innere Verwaltung, der Rampf der Stände, die Stellung des Königs. Der Chronist erzählt eine bezeichnende Episode vom ersten Zusammentreffen des Königs mit den hohen Adligen, die ihm bis zur Landesgrenze entgegengekommen waren, beim Dorfe Arnolds, eine Meile von Volna, auf freiem Felde. Sie verlangten nach der ersten Begrüßung des Königspaares, daß Ludwig, bevor er böhmischen Boden betrete, einen Eid leiste "nach Ordnung und Recht". Der König lehnte es ab mit der Erklärung: "bis wir sehen werden, welche unsere Getreuen sind", und sie bestanden nicht weiter auf ihrem Verlangen. In Prag aber fand er nach der Schilderung des Chronisten, wie es damals unter allen Ständen, den weltlichen sowohl wie den utraquistischen Priestern zu gären begann, daß die einen sich von den anderen

trennten, einander auf sonderbare Weise beschuldigten und gegen einander predigten; was die einen lobten, tadelten die anderen und umgekehrt, die einen nannten die anderen Reter und Vikharten, die einen veränderten ältere und die anderen ersannen neue Dinge. Aus einer solchen Zerrüttung und Uneinigkeit unter der Geistlichkeit entstand viel Böses, auch die Verbannung vieler guter Bürger. Denn das Volk war in seiner Religion geteilter Meinung, die einen fanden Wohlgefallen und rühmten die Lehre des Doktors Martin Luther, die anderen wiederum predigten dagegen, man solle dem Einhalt tun, daß Gottes Wort schon in den Gast- und Schankhäusern gepredigt werde. Die Leute stritten sich oft darüber, ja oft schlugen sie sich deshalb undarmherzig unter einander, auch Vriese schrieben und druckten sie und versaßten Lieder darüber".45

Das ist bloß ein allgemeines Bild der Zustände. In den Verhandlungen zwischen dem König und den Ständen kamen alsdald ganz bestimmte Schwierigkeiten zum Vorschein. Schon Cheltschitzth schreibt in seinem "Net": der Hauptherr, der König, hat hier niemanden, über den er herrschen könnte und auch nicht genügend Besitz, um sich und sein Gesinde zu ernähren. Das änderte sich allerdings unter König Georg von Podiedrad, von dem es im Kadensteinschen Dialog heißt, er habe 46 gut befestigte Städte und 72 Schlösser besessen. Allein unter dem schwachen Wladislaw ging fast der ganze königliche Besitz an den Adel über, zumeist in der Form von Verpfändungen, und Leo von Kosental war Meister in der Erwerdung solcher Güter. Es ging ein bezeichnendes Sprichwort in Pragzdaß zur Zeit König Georgs die Juden in Prag einen Löwen und eine Löwin ernährt hätten, jetzt aber genüge das ganze Königreich Böhmen nicht, einen einzigen "Löwen" zu sättigen. (Kosental hieß mit seinem Vornamen "Leo".)40

Die Stände verlangten von ihm wenigstens Rechnungslegung über die Pfandsummen, die sich bereits auf mehr als 300.000 Meißner Schock beliefen. Aber er wehrte sich mit der Erklärung, er habe hierüber Quittungen vom seligen König Bladislaw. Die ganze Finanzwirtschaft und die innere Verwaltung krankten unter solchen Eigenmächtigkeiten der höchsten Beamten und ihrer Anhänger und Günstlinge, gegen die die übrigen Stände hilflos waren, wenn nicht der König selbst eingriff.

Nachdem Ludwig in Prag angekommen war, ließ er sich vorerst feierlich inthronisieren und dann seine Gemahlin zur böhmischen Königin frönen. Sie war um ein Jahr älter als er und galt schon damals als geistesstark und für politische Fragen empfänglich. Das junge Königspaar war bergten bon dem Markgrafen Georg von Brandenburg, Ludwigs Better und früherem Erzieher, dann dem Herzog Karl von Münsterberg, einem Enkel Georgs von Podiebrad, der ebenso wie sein älterer am 3. April 1515 verftorbener Bruder Bartholomäus eifriaft in die böhmischen Angelegenheiten eingriff, schließlich ungarischen und polnischen Räten, denen sich auch eine Anzahl böhmischer Adeliger anschlossen, die den König zu unterstützen bereit waren. Aber die Gegenpartei, geführt von Leo von Rosental und Peter von Rosenberg, war lange Zeit im übergewicht; ein harter Kampf begann. Sieben Landtage mußte der König binnen kaum Jahresfrist hinter einander einberufen, von denen die ersten vier erfolglos verliefen und aufgelöft wurden, der fünfte dem König in einigen Bunkten entgegenkam, bis erst der sechste, der am 5. Februar 1523 begann, die Entscheidung brachte, weil Leo und einige andere Mitglieder seines Anhangs anfangs nicht zur Stelle waren. Diesen gunstigen Zufall benützten die königlich Gefinnten und "binnen brei Tagen wurde mehr erreicht als früher in einem Sahre".47 Als Leo später doch erschien, fürchtete man allerdings, daß der König wieder vor ihm zurückweichen werde, aber er gab ausdrücklich (propria vox) das Versprechen, fest zu bleiben und die vom böhmischen Adel, die zu ihm hielten, gegen jedweden zu verteidigen.

Man wählte den Ausweg, daß alle hohen Beamten, selbstverständlich auch der allmächtige Oberstburggraf Leo, ihre Amter niederlegten, auf daß niemanden ein Verdacht treffe; die Landtasel wurde im Namen des Königs versiegelt, alle unberechtigten Verschreibungen von königlichen Schlössern und Gütern wurden für ungültig erklärt. Auf einem letten, dem siebenten Landtag vom 22. Februar bis 9. März wurde Herzog Karl von Münfterberg zum Hauptmann und Gubernator des Königreichs eingesett, wiewohl er nicht zum einheimischen Abel gehörte, und die neue Beamtenschaft ernannt; auch wurde beschlossen, die Wladislawsche Landesordnung zu überprüfen und zu berbeffern. Die Silfe gegen die Türken wurde im einzelnen festgesett. Gleichzeitig vollzog sich, am 14. März, auch ein vollkommener Umsturz in der Stadtvertretung Prags: der bisherige Primator Johann Paschet, der Hand in Sand mit Leo von Rosental gegangen war, wurde ersett durch Johann Slawfa; ähnlich geschah es bald darnach in der Bergstadt Auttenberg. Ein Umschwung hatte sich vollzogen, wie er tiefgreifender gar nicht gedacht werden konnte. Aber er war von keiner Dauer. Dem germürbten Körper nützten solche Linderungsmittel nicht mehr.

Am 16. März verließ das Königspaar Prag, um nach Ungarn zurudzukehren. Das sich felbst überlassene Land verfiel rascher. als man es hätte ahnen können, dem alten Wirrfal, und wiederum, wie immer früher, bot die religiöse Frage den ersten Anlaß dazu. In der neuen Regierung befanden sich neben Natholiken auch "Ralixtiner", weil, wie Ludwig dem König Sigmund von Polen gleichsam entschuldigend erklären liek. geeignete Katholiken nicht durchwegs vorhanden waren und sich die "Kalixtiner" der Sache des Königs geeigneter erwiesen hatten als die, die für "wahre Christen" gehalten wurden. Dieses "Kalixtinertum" stand aber bereits dem Luthertum ungemein nahe. Während des Königs Anwesenheit in Prag, im Juli 1522, hatte Luther offen an die bohmischen Stände als feine "lieben Berren und Freunde" ein Schreiben gerichtet, in dem er sie vor den lauen Utraquisten in ihrer Mitte warnt, die "darob seien, daß die Behemen wiederumb zum schädlichen Stuhl der römischen Thrannei fallen sollen", weil sie sonst "au ewigen Zeiten keinen beständigen Frieden mögen haben"; er spricht hier die Hoffnung aus, daß "Deutsche und Böhmen durch das Evangelium und göttlich Wort einen Sinn und Namen überkommen werden", und verspricht ihnen: "wahrlich,

ich und die unsern wöllen Johannem Huß, den heiligen Marterer Christi, verteidigen und wenn auch gleich ganz Behmen, da Gott für sei, sein Lehre verleugnete, so soll er doch der unser sein".

Kaum war der König von Prag fortgezogen, begann man dort schon im April 1523 die kirchlichen Zeremonien abzuändern "nach dem Beispiel der Lutheraner und der benachbarten Länder". Denn die Utraquisten hatten seit den Zeiten König Georgs und Rokizanas den einfachen husstitschen Gottesdienst längst wieder aufgegeben und in bezug auf Zeremonien und Kult, was Bilder, Marien-Statuen, Prozessionen, Ausstellung des Sakramentes anlangt, sogar "die Idolatrien bei den Kömern", wie sich Georg Pisensis, der Universitätsdekan in seinen gleichzeitigen Aufzeichnungen ausdrückt, bei weitem überboten; "aus Paulinern wurden sie Sauliner". Seht geriet man wieder ins Lutherische Fahrwasser, aber nicht einheitlich, sondern, sagt Georg, "wiedel Geistliche, soviel Kulte, eine babylonische Verwirrung".48

Da damals der Administrator Schischmanet, das Haupt des utraquistischen Konsistoriums, der start dem Katholizismus zuneigte, am 29. Juni gestorben war, mußte an die Neuwahl dieser höchsten kirchlichen Behörde geschritten werden, was im August 1523 geschah. An die Spitze trat Magister Gallus Cahera, einst Pfarrer in Saaz, der sich aber in der letten Zeit in Wittenberg bei Luther aufgehalten, deffen besondere Gunft erworben hatte und nun eigens nach Brag berufen wurde, wo ihm auch bald die erste Pfarre in der Stadt, die Liebfrauenkirche im Tein, zufiel. Georg Pifensis fällt über ihn in seiner Chronik ein vernichtendes Urteil; er sei ein von Natur unsinniger (insensatus) Mensch, aber dabei verschmitt und schlau, gierig nach schmeichlerischer Rede und Gewinn, nicht um das Wohl der Religion, sondern des Beutels besorgt, ein Mensch ohne Gotteseifer, ohne Treue, unverschämt, ein waghalsiger Lotterbube (lotre). Andere Zeitgenossen weichen im Urteil nicht sehr ab, so daß Palacky nicht Unrecht haben dürfte, wenn er seine "Nichtswürdigkeit" so groß bezeichnet, "wie man ihres Gleichen nur selten in der böhmischen Geschichte findet".

Ein geistliches Oberhaupt dieser Art konnte die politische Partei, die sich seiner Führung überließ oder auch nur mit ihm gemeinsame Sache machte, leicht zu schwerem Schaden bringen, den Stadtprimator Blawfa, den Oberstburggrafen Johann bon Wartemberg und den Statthalter Fürst Rarl von Münsterberg, die alle in dem Aufe standen, der lutherischen Richtung zum mindesten wohlgesinnt zu sein. Schon bei der Ratswahl in Prag im März 1524, ein Jahr nach Ludwigs Abreise, gelang es den vereinigten Katholiken und, wie sie Luther nennt, den lauen Utraquisten, Slawsa und seinen Anhang zu stürzen und Paschet von neuem an die Spitze des Stadtregiments zu bringen. Sofort setzte nun der Rampf gegen das Luthertum in Prag ein. Und der erste, der seinen Mantel nach dem Winde drehte, war Gallus Cahera, der scheinbar getreueste Lutherjünger. Auch Luthers Eingreifen blieb jest erfolglos; er konnte nur noch seinem Unmut über den Berrat, der an seiner Sache verübt worden, in heftigen Worten Ausdruck geben; "Gallus, das Scheufal der Böhmen; Gott zertrete seine Absichten, der mit uns so sein Spiel getrieben," schreibt er am 22. Februar 1525.

Dem Umsturz im Kathaus waren wenige Monate später, im August 1524, ernste Unruhen in der Hauptstadt gesolgt, die den neuen Machthabern den erwänschten Anlaß gaben, sich der Gegner zu entledigen: lutherisch gesinnte Geistliche und Deutsche (Alemanni), die früheren Katsherren, darunter auch Haws, und ihre Anhänger aus der Stadt auszuweisen; andere gingen von selber. Katholisen und gemäßigte Utraquisten behaupteten das Feld. "Niemals", schreibt damals ein katholischer Geistlicher. "war eine so große Eintracht zwischen uns und den Utraquisten (Calixtinos), wie jest; wenn der König ein Mann wäre, jest könnte er etwas zustande bringen. Beißende Spottlieder gehen um gegen Kikarden und Lutheraner, besonders gegen gewisse hohe Herren der Regierung und einige angesehene Prager Bürger . . .".

Der König, beziehungsweise seine Ratgeber am ungarischen Hofe ließen sich denn auch gewinnen, in dem Glauben, daß alles nur um der Erhaltung des katholischen Glaubens willen

geschehe, umsomehr, als auch der Papst Klemens VII. und König Sigmund von Polen ihre Zufriedenheit mit der Wand. lung der Dinge in Prag König Ludwig offen aussprachen. Auf dem Landtag, der in Prag vom 25. Fanuar bis zum 10. Februar 1525 tagte, wurde Leo von Rosental in das Amt eines Oberstburggrafen, das er vor kaum zwei Jahren hatte aufgeben müssen, wieder eingesetzt, mit ihm einige andere Barone seiner Richtung in ihre früheren Würden und Stellungen. Karl von Münfterberg behielt zwar die Statthalterschaft, aber nur mehr dem Namen nach, unumschränkter Herr und Gebieter in Böhmen war wieder der "Löwe", den das ganze Land nicht zu fättigen vermochte und der gerade jest in einen schweren Erbichaftsstreit mit dem Sause Rosenberg verwickelt war, der ihm die Perlen dieser Herrschaft verschaffen sollte: Kruman, Prachatit u. a. Die Zustände, wie sie bor dem März 1523 geherrscht hatten, die allgemeine Zwietracht, der Bruderkrieg lebten von neuem auf. Damals schrieb ein einfacher Brager Bürger, ein biederer Leinwandhändler, Bartho-Iomäus von St. Egid, die Zeitereignisse, wie er sie in seiner Baterstadt miterlebte, nieder unter dem bezeichnenden Titel: "Die Erhebung der einen wider die anderen in der Stadt Prag". Er entschuldigte sich in der Borrede beim Lefer, daß er über Dinge rede, die es mehr verdienten verlacht als gewürdigt zu werden (irrisione magis quam aestimatione digna sunt).

Das gegen Luthertum und Pikarden (böhmische Brüder) geschlossene Bündnis zwischen Katholiken (Leo von Rosental) und Utraquisten (Cahera) sollte gleichsam seine Weihe sinden durch eine endgültige "Glaubenseinigung", über die auf dem letten Landtag ernste Vorverhandlungen geführt worden waren. Und so außischtsreich schienen diesmal die vorläusigen Ergebnisse, daß der päpstliche Legat von Osen auß am 11. Februar jubelnd nach Rom berichtete: "Heute, eben in dieser Stunde, erhalte ich die erwünschte Nachricht von der Rücksehr der Böhmen in den Schoß der Mutterkirche und zum römischen Stuhl . . .". Es bedurfte scheinbar nurmehr der Genehmigung durch den König und den Legaten im Kamen des Kapstes. Zu

diesem Zwecke begab sich eine stattliche Abordnung, der Rosental, Cahera und Paschet angehörten, im Mai 1524 nach Ofen. Sier stellte sich aber sehr bald heraus, daß sie keineswegs, wie sie vorgaben, im Namen des ganzen Landes oder auch nur der gesamten Stände aufzutreten und zu verhandeln berechtigt waren. Zahlreiche Eingaben und Warnungen liefen aus Böhmen am königlichen Hofe ein, die Ginblid gewährten in die völlig verstrickten politischen und kirchlichen Verhältnisse des Landes. Der Kardinal überzeugte sich, wie er am 26. Mai nach Rom schrieb, daß sie nicht von Eifer für den Glauben, nicht von driftlicher Liebe, sondern von Parteihaß, Leidenschaft und Gewinnsucht getrieben würden, weil sie fürchten, durch die Macht der Vikarden erdrückt zu werden. Dazu kam, daß einige der Verbannten mit dem Exprimator Slawig an der Spite trot aller Gefahren, die ihnen drohten, den Weg zum König nach Ofen fanden und ihn von dem ungerechten und gewaltsamen Treiben ihrer Gegner unterrichten konnten. Daran scheiterten die Einigungsbestrebungen und als sich noch Gerüchte verbreiteten, daß in Böhmen Bauernunruhen aus. gebrochen seien, das Volk in Prag sich auflehne, der gegnerische Adel sich in manchen Kreisen sammle, eilten die Abgeordneten raschest in die Seimat zurück (Suni 1525).

Der arme, schlechtberatene König Ludwig, der zu gleicher Zeit mit dem ungarischen Abel in schwerem Streite stand, dem ein surchtbarer Türkenkrieg unmittelbar drohte, konnte in die böhmischen Wirren nicht anders eingreifen, als daß er immer wieder beide Parteien zu Mäßigung und friedlichem Ausgleich um des allgemeinen Besten willen mahnte. Aber die Machthaber kümmerten sich nicht darum; auch wenn der König einen vollen Wagen solcher Briefe schickte und wenn sie mit Gold geschrieben wären, würde man sich an sie nicht halten, sollen sie offen erklärt haben.

In dieser wirren Zeit mußte König Ludwig, weil der ungarische Adel es verlangte, selber in den Kampf gegen die Türken ausziehen mit ungenügender Heeresmacht, von Berrat bedroht. Er verlor die Schlacht bei Mohatsch am 29. August 1526 und büßte auf der Flucht durch Extrinken im Bache Czele bei Fünfkirchen sein junges Leben ein.

Mit ihm erlosch das polnische Königsgeschlecht im Mannesstamme, dessen mehr als halbhundertjährige Herschaft in Böhmen (seit 1471) dem Lande zum größten Berderben gereicht hatte, da alle Stände und Schichten des Bolkes litten, mit alleiniger Ausnahme des hohen Adels. Eines Adels, von dem ein ernster tschechischer Geschichtsforscher urteilt, daß es ein patriotischer Frrtum wäre zu glauben, er sei besser und ehrbarer gewesen als in allen übrigen Ländern trotzeinzelner Ausnahmen; sein Grundzug sei Ausschweifung, Schwelgerei und Sittenlosigkeit. Aur die Ohnmacht der übrigen Stände, hervorgerusen durch die Hussichweifung, hatte ihm dieses itvergewicht verschafft. Immerhin: der Höhepunkt war mit dem Ende der schwächlichen ziellosen Herrschaft der beiden polnischen Könige erreicht. Der Kampf zwischen Königtum und Adel beginnt mit dem Jahre 1526. Das ist dessen Bedeutung für die innere Geschichte Böhmens und Mährens.

## Fünfter Abschnitt.

## Böhmen und Mähren im Zeitalter der deutschen Reformation. 1526—1564.

Dreimal im Verlaufe des 14. und 15. Jahrhunderts waren die Habsburger bereits zur böhmischen Königskrone gelangt, ohne sie behaubten zu können. Nach dem Aussterben der Premysliden hatte Albrecht I., der zweite Habsburger auf dem deutschen Königsthron, Böhmen und Mähren als dem Reiche heimgefallene Lehen in Angim am 18. Januar 1307 seinem erstaeborenen Sohn Rudolf und dessen Brüdern zu gesamter Sand feierlichst übertragen. Der plötliche Tod Rudolfs am 4. Juli desselben Jahres löste das eben erft geknüpfte Band. Das luxemburgische Geschlecht verdrängte die Habsburger aus Böhmen und Mähren. Erft nach dem Tode des letten Luxemburgers Raifer Siamund im Jahre 1437 übernahm dessen Schwiegersohn, Herzog Albrecht von Österreich, zugleich auch schon deutscher König, das böhmische Erbe und behielt es, wenn auch nicht ohne Kampf, bis ans Ende seines Lebens, 1439. Seinem nachgeborenen Sohn Ladislaw fiel es dann erst nach mancherlei Zwischenfällen im Jahre 1452 zu, doch war auch ihm nur eine kurze Serrschaft beschieden. Mit seinem frühen Tode, Ende 1457, entschwand den Habsburgern der mühsam wiedergewonnene Besitz von neuem für mehr als ein halbes Jahrhundert.

Biel verhängnisvoller als diese zeitweiligen, wenn auch langen Unterbrechungen wäre es für die Ansprüche der Habsburger auf das nachbarliche Königreich gewesen, wenn sich die Nachricht bewahrheitet hätte, daß sie selber auf ihre Erbrechte in Böhmen berzichteten. Auf einem Prager Landtag im September 1465 erklärte König Georg, um einer mit seiner Regierung und Verwaltung unzufriedenen Adelssippe die Verdienste, die er sich um das Land erworben habe, darzutun: "Es ist bekannt, daß diese Krone gebunden war, ihre Könige

bon nirgendandersher zu nehmen, als aus dem Fürstentum Österreich; an diesem bindenden Vertrag hingen die Siegel vieler böhmischer Herren. Aber wir haben mit Gottes Hilfe der Krone die Freiheit erwirkt, daß die österreichischen Fürsten dieses Recht aufgegeben haben und entsagten, sich jemals in Ewigkeit darauf zu beziehen, noch sich darüber zu beklagen. Der Kaiser (Friedrich III.) hat es als österreichischer Serzog getan, und als römischer König hat er es mit Majestätsbrief bestätigt, so daß ihr davon bereits befreit seid; und wenn es keinen König gibt, muß derjenige König werden, den ihr dazu

wählet, was ihr früher nicht hattet".1

So bestimmt die Nachricht auch auftritt, ist es immerhin auffallend, daß sich diese Urkunden nicht nur nicht erhalten haben, sondern sich auch sonst keine Spur eines solchen Abkommens vorfindet. Ein Zugeständnis von so außerordentlicher Wichtigkeit hätte Kaiser Friedrich III. nur im Jahre 1462 machen können, als ihm König Georg, begleitet von böhmischem und mährischem Adel, gegen die aufständischen Wiener und den Herzog Albrecht VI., Friedrichs Bruder, Hilfe brachte. Allein den Dank, den der Raifer gerade für diese Unterstützung in Form von Gnadengaben (gratiae) abstattete, kennen wir aus den zwei großen Privilegien vom 7. und 21. Dezember 1462, in denen aber von einem folchen Verzicht für sich, geschweige für das ganze österreichische Haus, au dem er gar nicht berechtigt war, nichts enthalten ift.2 Die Ansprüche der Habsburger auf die böhmischen Länder waren mittlerweile auf anderer Grundlage von neuem erwachsen. Schon der 1471 zum König von Böhmen gewählte Jagellone Wladislaw hatte eine Mutter aus habsburgischem Geschlecht, Elisabeth, die Schwester des böhmischen Königs Ladislaw, die Gemahlin König Rasimirs von Volen. Wichtiger war, daß Wladislaws Tochter Anna, geboren 1505, tropdem ihr schon im folgenden Jahre ein Thronerbe nachfolgte, Erbrechte auf Böhmen verbrieft besaß. Während seines letzten Aufenthaltes in Brag hatte Wladislaw am 11. Januar 1510 eine Urkunde ausgestellt, durch die für den Fall, als der Thronfolger Ludwig ohne eigene Nachkommen stürbe, Anna als "rechte

Erbin des Königreiches Böhmen" gelte. Im Hinblid auf diese Bereinbarung mit den Ständen wurde zugleich verfügt, daß Anna in diesem Sinne erzogen werden, sich die tschechische Sprache aneignen folle und zu ihrer Berlobung oder Bermählung die Zustimmung des "Königreiches" eingeholt werden müsse, "weil sie darin . . . erbt".

Als König Ludwig am 29. August 1526 kinderlos starb, war somit seine Schwester Anna, die Enkelin einer Habsburgerin, schon nach dem Erbfolgegesetz von 1510, die einzig berechtigte Nachfolgerin und mit ihr ihr Gemahl Erzherzog Ferdinand I. von Österreich, dessen Cheschließung gewiß nicht ohne Wissen der böhmischen Stände vor sich gegangen war. Allein die höchsten königlichen Beamten, in erster Linie Rosental, hielten sich keineswegs an die letten Abmachungen, erklärten vielmehr Böhmen als Wahlreich und die Mehrzahl der Stände schloß sich ihrem Standpunkte an. Schrieb doch Rosental schon am 13. September an Adalbert von Pernstein nicht ohne einen vorwurfsvollen Unterton: "mon höre, es wolle jemand in diesem Königreich früher König sein, als er gewählt wäre." Und am folgenden Tag: "Wenn irgend jemand ohne unsern Willen König werden wollte, so dürfen wir uns weder in dieser noch in anderer Hinsicht von unseren Preiheiten abbringen lassen, sondern es soll eine ordentliche Wahl stattfinden, bis es an der Zeit sein wird."

Vom 8. bis 24. Ottober tagte denn auch ein Landtag," der als seine wichtigste Aufgabe die Wahl eines neuen Landesherrn auf Lebenszeit bezeichnete. Ein Anfallsvecht, das Anna und Ferdinand geltend machten und schon aus dem Privileg Raiser Friedrichs II. vom Jahre 1212 ableitetten, wiesen die Stände mit dem Hinweis zurück, daß Anna "abgefertigt und verheiratet und dadurch dieses Anfalls verlustig gegangen fei". Anfallsberechtigt wäre nur ein männlicher oder weiblicher Nachkomme des letten Königs, also Ludwigs gewesen, denn "Anfälle gehen nur nach vorn und nicht zurück".

Ferdinand hat daraufhin zwar nicht auf sein und seiner Gemahlin Anfallsrecht Verzicht geleistet, allein den wirklichen Aräfteverhältnissen Rechnung tragend sich dem Standpunkt der

Böhmen, daß eine Wahl vorgenommen werden müsse, angebakt. Seine Aussichten schienen anfangs wenig günstig, da sich außer ihm fast ein Dutend Bewerber gemeldet hatten: König Sigmund von Polen, den Ferdinand für feinen ernstesten Gegner hielt, Kurfürst Johann von Sachsen, beziehungsweise sein gleichnamiger Sohn, ferner Herzog Georg von Sachfen, Fürst Friedrich von Liegnit, König Franz I. von Frankreich, der den Habsburgern überall, wo er konnte, entgegentrat, die beiden heimischen Barone Leo von Rosental und Adalbert von Pernstein, schließlich die Herzöge Ludwig und Wilhelm von Bayern. Am Sonnabend den 20. Oktober bestimmte der Landtag den engeren Wahlausschuß, je acht Mitglieder aus dem Herren- und Ritterstande, sowie aus den königlichen Städten: Prag Altstadt, Neustadt, Kleinseite. Auttenberg, Saaz, Tabor, Vilsen, Kaurim. Montag ließ sich der Ausschuß unter Aufhebung früherer Beschlüsse das Recht erteilen, den König endgültig zu wählen und nur noch awischen den beiden bahrischen Serzogen und Ferdinand die engere Wahl zu treffen; Dienstag erfolgte die geheime Wahl, Mittwoch den 24. Oktober wurde sie öffentlich kundgegeben. Einstimmig war von den vierundzwanzig Ständevertretern Erzberzog Kerdinand zum König von Böhmen erwählt worden. Die Entscheidung bedeutete eine überraschung, denn allgemein habte man geglaubt, daß einer der beiden baprischen Brüder die Mehrzahl der Stimmen auf sich vereinigen würde.

Ferdinand, geboren am 10. März 1503 im spanischen Städtchen Alcala de Henarez, zählte damals erst dreiundzwanzig Jahre. Den Bater, Kaiser Maximilians I. Sohn Philipp den Schönen, Herzog von Burgund, hatte er 1506 durch den Tod verloren, die Mutter Johanna versiel alsbald in Trübsinn. Die älteren Geschwister Eleonore, Karl, Jsabella lebten in Flandern. Seine Erziehung übernahm der mütterliche Großvater, König Ferdinand von Spanien, nach dem er den Kamen trug, mit dem er auch im ganzen Wesen viel Ahnlichseit hatte. Sine gesunde körperliche und geistige Ausbildung wurde ihm zuteil. Nach dem Tode des Großvaters (8. Februar 1516) und nachdem der ältere Bruder Karl die Regierung in Spanien

angetreten hatte, ging Ferdinand im Frühjahr 1518 als dessen Stellvertreter in die Riederlande. Er war damit zufrieden: "mein Plat ist dort, wo es der Wille meines Serrn und Bruders ist", soll sein offenes Bekenntnis gelautet haben, mit dem er von vornherein jeden Gedanken an Nebenbuhlerschaft bei dem miftrauisch veranlagten Karl zu beseitigen suchte. Der Tod des väterlichen Großvaters Maximilians I. am 12. Januar 1519 machte Rarl und Ferdinand gemäß Maximilians letten Bestimmungen zu gemeinsamen Erben der österreichischen Länder. Gegen eine solche Doppelherrschaft wehrten sich nicht nur die österreichischen Stände; sie war auch bei der außerordentlich großen Macht Karls, der durch die Wahl am 28. Juni 1519 in Frankfurt a. M. auch deutscher Kaiser geworden war, in Wirklichkeit schwer durchführbar. Dazu kam noch, daß Maximilian I. schon 1515 einen seiner beilden Enkel verpflichtet hatte, Anna von Ungarn und Böhmen zu ehelichen, um die habsburgischen Ansprücke auf diese beiden Länder sicherzustellen. Karl lag als spanischem König eine Berbindung mit der Tochter des Königs Manuel von Portugal näher; er mußte somit die Hand Annas seinem Bruder Kerdinand überlassen. Und damit ergaben sich bereits die Grundlinien für die Erbteilung zwischen den beiden Brüdern, wie sie dann auch durch zwei wichtige Familienverträge durchgeführt wurde. In Worms, woselbst Rarl V. seinen ersten Reichstag als deutscher Kaiser abhielt, vereinbarte man am 28. April 1521, daß Ferdinand als Gemahl Annas, welche Ansprüche auf die beiden Königreiche Böhmen und Ungarn mitbrachte, mit den fünf Herzogtümern Österreich ob und unter der Enns, Steigemark, Kärnten und Krain ausgestattet werde. Als dann aber die Vermählung in Linz am 26. Mai desselben Fahres vollzogen worden war, schlossen Karl und Ferdinand auf einer persönlichen Zusammenkunft in Brüssel am 30. Januar und 7. Februar 1522 einen neuen Bertrag, wonach Ferdinand alle österreichischen und deutschen Länder des Hauses Habsburg zu ausschließlichem und vollem Erbrecht erhielt. Die Scheidung des habsburgischen Geschlechtes in eine spanischniederländische und eine österreichisch-deutsche Linie war hiemit

vollzogen. Durch die Ereignisse des Jahres 1526 vermehrte diese ihr Herrschaftsgebiet nun auch noch um Ungarn und Böhmen mit deren Nebenländern.

Ferdinand war nach der Schilderung des venezianischen Gesandten Contarini aus dem Jahre 1527 förperlich wenig ansehnlich: eher klein, hager, blak, eher häklich, dabei aber sehr betweglich, ein guter Reiter, anmutiger Fechter im Turnier, tüchtiger Säger und ein Freund von schwerem und leichtem Geschie, darin er sich beständig übe. Er sagt von ihm weiter, daß er weit mehr Erfahrung in den Angelegenheiten der Welt zeige, als man sie in seinem Alter von 24 Jahren zu besitzen pflege und daß er ein Mensch von vollendetem Verstande sei. Als Schattenseiten führt er an: seinen Stolz, Ehrgeiz, seine Gier nach großen Taten, seine feindliche Gesinnung gegen den Dogen und die venezianische Republik, fo daß er ihn kurzweg als "einen ganz schlechten Menschen (miserissimo)" bezeichnen zu müssen glaubt. Wenn er angibt, daß Ferdinand damals französisch, englisch, spanisch, ober- und niederdeutsch, italienisch und lateinisch "bollkommen" gesprochen habe, so scheint er schlecht unterrichtet gewesen zu sein, denn noch 1547 erklärte Ferdinand selber, daß er nicht einmal in der lateinischen und deutschen Sprache "so perfect und volkumlich beredt" sei, als in seiner "angeborenen Zungen" (spanisch). Seine Teilnahme am geistigen Leben seiner Zeit beweist die Tatsache, daß er während seines Aufenthaltes in Brüssel (1518—1521) an dem persönlichen Verkehr mit Erasmus von Rotterdam Gefallen fand und dessen Schriften las.

Was aber aus Contarinis und anderer Schilderung nicht hervorgeht, ift Ferdinands Festigseit und Klarheit im Wollen, Beständigseit und Entschlossenheit im Hollen, Beständigseit und Entschlossenheit im Honden; seine unbedingte Treue gegenüber seinem Bruder, sein in der Fürstengeschickte jener Zeit wohl einzig dastehendes Verhältnis zu seiner Frau auch über ihren Tod hinaus — er hat sie um siedzehn Jahre überlebt — bis an sein eigenes Ende Auch war er von einem tiesen Rechtsbewußtsein erfüllt: sein Wahlspruch lautette: "Fiat iustitia, pereat mundus, das Recht muß seinen Gang haben und sollt die Welt darüber zu Grund gehen".

Es versteht sich fast von selbst, daß ein solcher Mensch nicht nur tief religiös war — das brachte schon seine Erziehung am spanischen Hofe, bei seinem Großvater, der den Titel eines "rex catholicus, katholischer König" führte, mit sich — er ließ sich auch von seinem Glauben nicht abbringen, in einer Zeit,

da der Abfall bei hoch und niedrig fast allgemein war.

Mit einer solchen Versönlichkeit von fürstlichem Selbstbewußtsein und Herrscherkvoft bekamen es nun die alten böhmischen Machthaber zu tun, die an das willenlose Regiment eines Wladislaw, des Königs "Gut, gut", und Ludwig, "des milden Lämmleins", gewöhnt waren. In einem Nürnberger Briefe unmittelbar nach Ferdinands Wahl zum König von Böhmen heißt es: "Oh, ich gan (gönne) es den stolzen pehamischen Herren wohl, daß der Herrog Ferdinandus ihr Kunig ist worden; ohne Zweifel wird er sie nit lassen also mit ihm umbaehn, wie sie wollen, als sie den zweien Kunig nach einander haben getan; sie haben wohl zu ihnen gesprochen: Du pist unser Kunig, wir sein deine Herren . . . Ich hoff, es werd it nit also sein; es fünt ja kein pesser erwählt sein, da sie Forcht auf ihn müssen haben, denn er hat den Nachtruck . . . ".

Der hohe böhmische Adel, diese reichen und mächtigen Rosental, Bernstein, Rosenberg, Schellenberg, Duba, Neuhaus, Sternberg, Pflug, Wartemberg, Schwamberg — Ritterschaft und Bürger kamen koum in Betracht — hotten Ferdinand bon Österreich gewählt und ihn allen anderen Bewerbern borgezogen, in der Erkenntnis, daß er nicht nur am ehesten die Gefahren, die Böhmen von außen her drohten, abwehren könne, sondern auch reich genug sei, um die vielen Schuldverschreibungen der letten beiden Könige einzulösen; "das wahrlich ein große mächtige Summe machen wird; kein teutscher Fürst bermöcht es mit nichte nicht", schreibt ein Zeitgenosse. Dann aber handelte es sich ihnen um eine Reihe anderer Forderungen politischer und religiöser Art, die sie von einem Wahlkönig unschwer zu erlangen hofften. All das war während des Landtags vereinbart und in einer Anzahl von Artikeln zusammengestellt worden, die in die Landtafel eingetragen wurden, gleichsam als grundbückerliche Vormerkung vermeintlicher Rechte. Um sie nun beim König geltend zu machen, begab sich eine große stämdische Gesandtschaft nach Wien, die dort vom 1. dis 15. Dezember weilte und die Verhandlungen mit Ferdinand und dessen Käten führte. Allein der König, der die Erschienenen glänzend empfing und bewirtete, lehnte die ihm vorgelegte Wahlkapitulation — wie man einen ähnlichen Vorgang im deutschen Keich vor der Krönung des gewählten deutschen Königs nannte — in der von den Vöhmen gewünschten Form ab. Er setzte sich nicht Punkt mit ihnen auseinander, sondern gab nur eine allgemeine Zustimmung und verschod die Entscheidung auf die Zeit, da er zur Krönung in Prag sein werde. Es müßten, meinte er, auch einige Artikel, die ihm "etwas beschwerlich und daran dem Königreich nicht sonderlich gelegen, auch wider ihre Freiheiten nit wären, verbessert werden".

Schon am 21. Januar 1527 wurde die überaus prunkvolle Krönungsfahrt von Wien aus angetreten. Sie führte über Znaim nach Iglau, in dessen Nähe am 30. Januar die böhmisch-mährische Grenze überschritten wurde. Noch bis in unsere Tage zeigte ein steinernes Denkmal mit Inschrift die Stelle, an der die erste Begrüßung des neuen Königs durch die böhmischen Stände stattfand. Am 5. Februar langte der Riefenzug mit 3381 Rossen und zahlreichen Wagen in Prag an. Am 24, und 25. Februar erfolgte die feierliche Krönung zuerft des Königs, dann der Königin in der St. Beitskirche durch die drei katholischen Bischöfe Stanislaus von Olmüt, Sakob von Breslau und Bernhard von Trient, in Anwesenheit zahlreicher Fürsten aus dem Reich oder ihrer Gesandten, auch solcher des Papstes Klemens VII., Kaiser Karls V., König Heinrichs VIII. von England, vieler Großen aus Spanien, den Niederlanden, Burgund, Brabant, Öfterreich, Tirol, Würtemberg und den übrigen habsburgischen Ländern, aus Ungarn und vor allem aus Böhmen. Prag begann wieder die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zu lenken, da der Bruder des Kaisers dessen Fürst und Herr war. Festlichkeiten wurden veranstaltet, "dergleichen dieweil Prag gestanden nie gesehen worden". Ihnen parallel liefen die in Wien abgebrochenen

Verhandlungen zwischen den Ständen und dem König. Über die letten strittigen Forderungen wurde endlich am 2. März eine Vereinbarung im Landtag in folgender Form beschlossen und in die Landstafel eingetragen: 1. Ein volljähriger Sohn kann auch schon bei Lebzeiten des regierenden Königs als dessen Nachfolger gekrönt werden; 2. bei der Absetzung untauglicher Beamten ist der König nur an den Rat, nicht an den Willen und die Entscheidung der übrigen Beamtenschaft gebunden.

Es war ein allererster leiser Versuch, in Böhmen die landesfürstliche Macht zu stärken und die der Stände ein wenig einzuschränken. In Mähren, wo Ferdinand auf Grund des Erbrechtes seiner Gemahlin ohne Wahl und lange Verhandlungen sofort als Markgraf anerkannt worden war, hatte er mit ähnlichen Plänen, ebenso wie in Schlesien und der Lausik, noch weniger Erfolg, befonders auch, da die Zeit nicht hinreichte, solche Fragen gründlicher in Angriff zu nehmen. Schrieb doch der König noch am 14. März aus Prag an seinen kaiserlichen Bruder: "Ich beeile mich so sehr als möglich die Angelegenbeiten dieses Landes ins reine zu bringen; sie sind so übergroß und verworren, daß es kaum zu glauben ist." Noch im selben Monat, 29. März, mußte er aber Prag und Böhmen verlassen, um borerst die Regierung in den übrigen Kronländern, Mähren, Schlesien, Lausit, zu übernehmen. Dann kehrte er für kurze Zeit, vom 26. Mai bis 6. Juni, nach Prag zurück, weilte dort auch im Winter 1528 einige Wochen,\* allein zu einer politisch wichtigeren Maßregel entschloß er sich nicht. Dazu waren auch die allgemeinen Verhältnisse nicht genug geklärt; er mußte das Adelsregiment mit Leo von Rosental an der Spite vorläufig noch schalten lassen. Ferdinand war ein viel zu guter Volitiker, um nicht zu wissen, daß die Entwicklung der Dinge in Böhmen weit mehr abhängig sei von der Gestaltung der Verhältnisse in der Welt, als daß umgekehrt eine hier gewaltsam herbeigeführte Wendung auf jene einen Einfluß haben könnte. Der bereits begonnene Wettkampf zwischen Spanien und Frankreich, der gerade im Jahre 1526 eine entscheidende Wendung genommen hatte, mußte in seiner weiteren Auswirfung abgewartet werden.

Am 24. Februar 1525 hatte der überwältigende Sieg der spanisch-deutschen Waffen bei Pavia das Geschick Frankreichs gleichsam in die Hände Raifer Karls V. gelegt. Nicht nur, daß dieser den in seine Gefangenschaft geratenen König Franz I. swang, auf alle französischen Ansprüche in Italien zu verzichten, auch Frankreich sollte so geschwächt werden, daß es für Spaniens weitere Pläne in Europa keine ernste Bedeutung mehr gehabt hätte. Aber gegen diese Gefahr einer spanischen Arbermacht bildete sich schon am 22. Mai 1526 die "heilige Liga von Cognac", ein Bund Frankreichs, Englands, ganz Oberitaliens unter dem Schute und der Mitwirkung des Bavites Klemens VII., der damit seine langjährige Freundschaft zu Spanien, auf die der Raiser mit Bestimmtheit rechnete, brach. Und im Hintergrunde dieser gewaltigen Verbindung gegen das Haus Habsburg stand noch der türkische Sultan Soliman der Große, der im Frühjahr 1526, als er gegen Ungarn heranzog, dem jungen König Ludwig I., dem Schwager Karls V. und Ferdinands I., hatte melden lassen: er werde zuerst dessen Land erobern, dann aber die Deutschen heimsuchen, "gleich wie Dich und schwerer als Dich".

Allein die Habsburger blieben Sieger auf der ganzen Linie. Der verhängnisvolle, "Sacco di Roma" am 16. Mai 1527, eine furchtbare Plünderung der heiligen Stadt und des Kirchenftaates durch das Heer Karls V., brachte zuerst den Bapst in die Gewalt des Kaisers; der Damenfriede von Cambrai am 5. August 1529 zwang den französischen König die Wassen niederzulegen; England, und Oberitalien hatten sich schon früher mit dem Kaiser verständigt, und schließlich hatte Soliman die Belagerung Wiens nach dreiwöchiger Dauer (22. Sept. dis 15. Ost.) als erfolglos aufgeben und anstatt nach Deutschland weiterzuziehen, den Kückzug antreten müssen.

Solche Zeiten, da sich alle Aufmerksamkeit Karls und Ferdinands auf die Weltpolitik richtete, waren nicht geeignet, an die verworrene böhmische Frage heranzutreten. Allerdings mußte es sich Ferdinand gefallen lassen, daß sein Anhang in Böhmen, der ein kräftiges Eingreisen von seiben des neuen Königs erwartet hatte, von seiner Zurückhaltung einigermaßen

enttäuscht wurde: daß man ihn als böhmischen Könja nicht begriff, weil man die Rolle, die er als Habsburger zu spielen sich verpflichtet fühlte, nicht zu beurteilen vermochte. Wir erkennen diese feindselige Stimmung aus einem Schreiben, das einer der angesehensten böhmischen Adligen, Adam von Neuhaus, Oberstfanzler des Königreiches, Ende 1529 an Ferdinand richtete. Die Offenheit, mit der er spricht und die Vorwirfe, die er erhebt, überraschen. Er erinnert an die Ratschläge, die er Ferdinand gleich bei dessen "Annahme" als König gegeben habe. "Was die Ursache ist, daß Eure Majestät es sich nicht angelegen sein lassen, die königliche Macht auszuüben, verstehe ich nicht; umsoweniger, weil ich weiß, daß der allmächtige Gott E. M. mit besonderer Klugheit begabt hat, und nach dem Worte des Propheten dem Menschen die Vernunft gegeben ist, um sich ihrer zu seinem Ruten zu bedienen". Er wisse wohl, daß Ferdinand wiederholt erklärt habe, den geeigneten Zeitpunkt abwarten zu wollen; aber nach feiner und seiner Freunde Ansicht habe Ferdinand die besten Gelegenheiten wiederholt ungenütt vorüber gehen lassen, zum Leid und Arger aller, die ihm aus aufrichtigem Bergen alles Gute wünschen und noch immer hoffen, er werde ihnen aus ihren vielen Bedrängnissen zur gerechten Befreiung verhelfen. da doch nach allgemeiner überzeugung Gerechtigkeit der Grundaug seines Wesens sei. Allerdings wären schon viele des überlangen Wartens müde, fühlten sich enttäuscht und verlassen ... Und nun gibt er ihm eine genaue Schilderung der Stimmung, die gegen ihn im böhmischen Adel herrsche, wie es sich während des letten Landtages klar gezeigt habe, und mahnt ihn so bald als möglich ins Land zu kommen. Denn, so schließt er, aus einem weiteren Zaudern und dieser gewissen Nachsicht Ferdinands müßte schließlich auch er für sich selber die notwendigen Folgerungen ziehen, müßte dem König alle seine Verbindlichteiten auffagen und sich, wenn auch ungern, gleich den andern, die es bereits getan, nur noch darum bekümmern, wie er sich selber am meisten nüben könne; Ferdinand dürfte aber daraus niemandem gerechterweise einen Vorwurf machen, sondern nur sich selber ...

Wie begründet diese Mahnungen waren, erkennt man aus anderen Korrespondenzen, die auf Verhandlungen zwischen böhmischen Adligen und Johann Zapolha, dem Gegenkönig Ferdinands I. in Ungarn, dem Verbündeten Frankreichs und anderer Feinde des Haufes Habsburg, schließen lassen und wie es einmal heißt, den Zweck hatten, "dieses jüdisch Geschlecht zu vertreiben, welichs . . . albeg (immer) begierig und geflissen gewesen, das christlich Pluet zu vergießen". Bon diesen Umtrieben wußte auch Ferdinand, denn am 28. Januar 1530 schrieb er dem Kaiser: "Neulich schrieb ich Ihnen, in welchem Bustand die Angelegenheiten dieses Königreiches sind, und über die üblen Praktiken, die einige der höchsten Beamten (principals) dieses Königreiches mit dem Woiwoden gegen mich haben . . . Sch hoffe Mittel zu finden, dem ein Ende zu machen und mich von diesen Leuten zu befreien; denn so lange sie die Herrschaft innehaben, werde ich mir keinen Gehorsam verschaffen und wird auch die Gerechtigkeit in diesem Lande nicht aufrecht erhalten werden können 10

Der Rücktritt Leos von Rosental von dem einflukreichen Amte eines Prager Obersten Burghauptmanns, das er mit der kurzen Unterbrechung von 1523-1525 seit dem Sahre 1507 inne gehabt hatte, am 11. März 1530, worauf es Johann von Wartemberg übernahm, dürstle wohl damit zusammenbängen: ebenso die Einziehung der Burg Grüneberg von Albrecht von Sternberg im Jahre 1529 und die schwere Anklage gegen den Prager Stadtprimator Paschet von Brat auf Hochverrat, weil er sich "einen anderen Herren und König auswählte und als Herrn nahm", im April 1530. Selbst in der Fremde urteilte man, daß Ferdinand endlich mit Strenge vorzugehen entschlossen sei; schrieb doch Serzog Ludwig von Bapern damals an seinen Bruder Wilhelm: "In summa, Du wirst Wunder noch sehen, was der Kunig (Ferdinand) ihn (den Böhmen) taglich fur und fur ain Pangett (Bankett) auf das andere schenken wird. Es geschieht ihn eben recht. Jest wissen sie erst, daß sie ein Kunig haben."11

Eine ebenso wichtige Rolle wie die politischen spielten die religiösen Schwierigkeiten. Sie waren in Böhmen insolange nicht zu lösen, als nicht im Reich die schickslässichwere Frage, die sich an den Namen Luthers knüpfte, geklärt und entschieden war. Lutheraner gab es auch in Böhmen. Wir wissen, welche Ausbreitung sie schon unter König Ludwig gewonnen und welchen Sinslüß sie auf Utraquisten und Brüdertum genommen hatten. Ferdinand hat im ersten Fahrzehnt seiner Regierung nichts getan und auch kaum etwas tun können, um die natürliche Entwicklung zu hemmen. Die Borgänge auf den beiden Reichstagen zu Speier im Frühjahr 1529 und zu Augsburg im Juni 1530, auf welchem ersten sich eine kleine Zahl von Ständen als "Protestanten" erklärten, um dann auf dem zweiten mit ihrem von Melanchthon ausgearbeiteten "Bekenntnis", der sogenannten Augsburger Konfession, hervorzutreten, wirkten geradezu ermunternd auf die Gleichgesinnten in Böhmen. Sin hoher Beamter in der Kanzlei Ferdinands I., Kaspar Unticello, versicherte dem päpstlichen Kuntius Kardinal Aleander: gerade nach dem Augsburger Reichstag habe der Abfall vom Katholizismus in Böhmen großen Umfang angenommen, weil der Kaiser dort den Protestanten nur gedroht, den schrossen aber keine Taten habe solgen lassen.

Es gibt in den Quellen keine gemauen Berechnungen über die Ausbreitung des Luthertums in Böhmen oder Mähren in Ferdinands I. Kegierungszeit, sondern nur ganz allgemeine Angaben. Auch nannten sich die Anhänger vielkach nicht Lutheraner oder Protestanten, sondern bekannten sich weiter zum Utraquismus, so daß man eigentlich nur von "lutherisierenden" Böhmen sprechen kann. Eine Ausnahme bildete der an Sachsen grenzende Nordwesten, vor allem die Herrschaften der Erafen Schlick mit den Hauptsisen Falkenau, Elbogen, Schlackenwert und der 1516 gegründeten Bergstadt Joachimstal, die durch ihre neu erschlossenen Schätze an Gold, Silber und anderen Metallen binnen kurzer Zeit so überaus reich und mächtig geworden war. Sebastian Graf Schlick (1496—1527) hatte schon 1523 für seine Untertanen in Elbogen eine Kirchenordnung in lutherischem Geiste eingeführt, wofür ihm Luther selbst mit

dem Titel "der allerchriftlichste Laie" dankte, und lutherisch gesinnte Prediger eingesett. Dem Grafen Wolf von Schlick auf Falkenau widmete Luther seine Schrift "Wider die Sabbather und Mameluken", und auch anderer Glieder des Saufes gedenkt er ehrenvoll in seinen Briefen und Schriften. Der streng katholische Herzog Georg von Sachsen, der mit den Grafen Schlick in geschäftlichen Beziehungen stand, hält ihnen in einem Schreiben vom 21. März 1524 vor, daß sie in ihren Serrichaften mit ihren Untertanen "der neuen lutterischen Sekt und Lehre festiglich anhangen". Durch verwandtschaftliche Bande wurden dann Mitglieder anderer böhmischer Adelsfamilien, Schwamberg, Guttenstein, Pflug von Rabstein u. a., in diese Richtung hineingezogen. Aber auch in den Geschlechtern Waldstein, Wartemberg, Pernstein, Zlutipky von Wrschesowis, Malowet von Chinow fanden sich vereinzelt Anhänger. Nicht minder entschieden wie die Schlicks traten für das Luthertum ein die aus Sachsen stammenden Saalhausen, die die großen Herrschaften Tetschen, Böhmisch-Kamnik, Sandau besaßen, dann die Biberstein in Friedland und Umgebung. Wohl der ganze Nordrand Böhmens von Eger bis Trautenau ist das Einbruchsgebiet, von wo dann die Fortpflanzung ins Innere des Landes ausging, in dem sich diesmal im Gegenfat zur Ausbreitung der huffitischen Lehre die Städte besonders empfänglich zeigten. In Trautenau wurden 1526 die ersten lutherischen Bücher eingeführt. In Ruttenberg und Kolin finden sich Anzeichen von Luthertum zu Beginn der dreißiger Jahre. Den utraquistischen Pfarver Johann in Deutschbrod, das zur Herrschaft der Herren von Lippa gehörte, bezichtigte der Amtsgenosse Simon von Habern, daß ihm "jener unselige Luther" mehr gelte als alle heiligen Doktoren, "was übrigens bei vielen weltlichen und geiftlichen Personen in Böhmen bereits der Fall sei". Die Aussiger Ratsberren vermahnte König Ferdinand 1535, "solche neue und früher nicht bestandene Setten nicht zu dulden". In Leitmerit wich 1536 der katholische Dekan einem lutherischen Geistlichen Wenzel Schidlo, den allerdings zwei Jahre später der König verhaften und entfernen ließ. Über das Luthertum in Grauben und Komotau beklagte sich in Briefen aus dem Jahre 1533 Leo von Rosental; in der königlichen Stadt Raaden, dem Six des Malteserordens, bestand seint 1522 zwischen Katholiken, die hier stets vorgelherrscht hatten, und Lutheranern mit utraquistischer Maste Zwietracht und Kampf. Im Sahre 1538 sollen von den Anfässigen sich nur noch 50 zum Katholizismus bekannt haben. Ja selbst in Bilsen, dieser treuesten katholischen Stadt im ganzen Königreich, konnten von Zeit zu Zeit lutherische Prediger unter dem Zulauf und Beifall der Menge predigen und nur mit Mühe von dort entfernt werden. Über Prag heißt es in einem Berichte von 1540 an den König: es gebe dort genug Prediger, die die Kalixtiner zu Lutheranern machen wollen, und wenn nicht im nächsten Landtag etwas entscheidendes geschehe, sei ganz Böhmen dem Luthertum verfallen und das Land dem Könige verschlossen.

Schon 1531, in dem Jahre, da Ferdinand am 5. Januar zum deutschen Könige gewählt wurde, sollen die Katholiken sich vor ihm darüber beschwert haben, daß ihnen die "Brotestanten" an die 150 Pfarreien entrissen hätten. Von den 34 königlichen Städten, die 1518 noch überwiegend katholisch waren, sollen bis in die dreißiger Jahre fünfzehn bereits zum Luthertum übergetreten, und in dem Sahrzehnt nach dem Augsburger Reichstag von 1530 nach dem Zeugnis des katholischen Administrators Ernst von Schleinit hundert und mehr katholische Pfarren teils ihrer Geistlichen beraubt worden, teils zu den Kalirtinern abgefallen sein, allerdings nur dem Namen nach, um einen Gönner zu haben, in Wirklichkeit aber

au den Lutheranern.12

Dieser Entwicklung sah, wie wir aus allgemeinen Andeutungen erkennen, Ferdinand nicht müßig zu. Er strebte vor allem darnach, die Konfordie, die Wiedervereinigung von Ratholifen und Utraguisten, durchzuseten, ein Gedanke, der feut Jahrzehnten, fast seit dem Ausgang der Sussitenkriege je nach der Lage der Dinge mehr oder weniger ernst erwogen wurde. Ihm schien jett die Gefahr, die das stiirmisch vordringende Luthertum für beide Religionsparteien, insbesondere aber für den Utraquismus bedeutete, neue Kraft zu verleihen. Der 1536 neu ernannte päpstliche Nuntius am Hofe Ferdinands, Vischof Giovanni Morone, 18 erhielt als besondere Aufgabe die Durchführung dieses Werkes. Er hielt sich denn auch mit dem König, der bom 1. März bis Anfang September 1537 in Prag weilte, geraume Zeit dort auf, um die Verhältnisse aus eigener Anschauung kennen zu lernen, kam aber zur überzeugung, daß die Aussichten sehr gering feien. Was ihn am meisten überraschte, war die Wahrnehmung, daß die Utraquisten gespalten waren und diejenigen, die einer Aussöhnung und Verschmelzung mit der alten Kirche sich zuneigten, die Mindernahl bildeten. Die lutherisch gesinnten Utraquisten stellten aber Bedingungen, die von den Katholiken nicht angenommen werden konnten. Ferdinand erklärte damals diese Verhandlungen für aussichtslos, bevor nicht mit den Lutheranern im Reich eine Einigung erzielt wäre. Dem Beispiel jener würden die Böhmen leichter folgen, "denn man halte die Lutheraner für gelehrter als die Böhmen".

Bei dieser Entwicklung der religiösen Frage hatte man aber auch noch mit der Stellung der Böhmischen Brüder zu rechnen, deren Ausbreitung trot Verfolgungen und Bedrängungen aller Art nicht zu verhindern war. Von Veter von Rosenberg, dem streng katholischen Baron, gestorben 1523, rührt der Ausspruch ber: wenn die Serren, d. h. der Adel, es dem Volke (Bürgern und Bauern) nicht wehrten, würde alles zu den Brüdern übergehen. Nicht so sehr ihre Glaubens-Iehre, die zwischen Katholizismus und Ubraquismus stand, als vielmehr die Sittenlehre, die werktätige Liebe, die Strenge und Einfachheit im ganzen Lebenswandel, übte Anziehungsfraft aus. Mit Luther standen sie einige Sahre in schriftlichem Verkehr, schickten wohl auch Abgesandte zu ihm, die ihren Standpunkt erklären sollten, aber schon 1524 gewann man beiderseits die überzeugung, daß der Berührungspunkte zu wenige waren, um eine Verständigung zu erzielen. Ihr langjähriger Bischof Lukas, der streng an den alten Grundfätzen hing, hatte selber in zwei Streitschriften "Ratechismus für Kinder" und "Von der siegreichen Wahrheit" die bedeutenosten Gegensätze dargelegt. Nach seinem 1528 eingetretenen Tode kam aber ein freierer weltlicherer Zug in das Brüdertum; eine Anzahl utraquistischer Herren und Ritter, die bisher nur Gönner der Brüder gewesen waren, traten offen über, darunter Konrad von Kreik, Herr auf Brandeis, der König Ferdinand perjönlig bekannt war. Im Jahre 1532 wurde zum geistlichen Oberhaupte, zum Bischof der Unität, Johann Augusta gewählt, der, in Prag 1500 in einfachen bürgerlichen Verhältnissen geboren, bis zu seinem einundzwanzigsten Lebensjahre dem Utraquismus angehört hatte. Ihm schwebte vor, dem Brüdertum in Böhmen eine Stellung zu verschaffen, wie fie die Lutheraner im Reich einnahmen. Hatten diese schon 1530 dem Kaiser ihre berühmte Augsburgische Konfession vorgelegt, so wurde jett (1535) eine Brüderkonfession ausgearbeitet und durch eine Gefandtschaft König Ferdinand behufs Bestätigung seierlich überreicht. Es braucht kaum gesagt zu werden, daß sie nicht erfolgte. Umsomehr suchten die Brüder in den folgenden Jahren Anlehnung an Luther und die anderen Reformatoren. Wie früher öfter weilte Augusta 1540 und 1542 in Wittenberg, andere Brüder aingen nach Strakbura.

Ferdinand mußte um der politischen Berhältnisse willen diesen Entwicklungen ruhig ihren Lauf lassen, konnte nur abwehren, nicht angreifen. Bor allem bestand die Türken-gefahr, der wundeste Punkt seiner Regierung, trot der Be-freiung Wiens unvermindert weiter. Im Verlause des Jahres 1532 erhielten die bahrischen Serzöge von ihrem ungarischen Vertrauensmann die Nachricht, daß der Sultan diesmal seinen Marsch unmittelbar gegen Mähren, Schlesien und Böhmen richten wolle. Dazu kam es zwar nicht, der Kampf blieb auf Ungarn beschränkt, ging aber nur durch kurze Waffenstillstände unterbrochen Jahre lang fort, bis endlich am 24. Februar 1538 in Großwardein mit Johann Zapolha ein Geheimfriede abgeschlossen wurde. Sein Tod am 21. Juli 1540 erzeugte neue Unklarheiten, da ihm wenige Tage zuvor, am 7. Juli, ein Sohn geboren worden war, den Ferdinands Gegner sofort als ungarischen König anerkannten, um in Ferdinand keine Hoffnungen auf Frieden aufkommen zu lassen. Gerade damals geschah es, daß eine Gesandtschaft Ferdinands an den Sultan zur Antwort erhielt: Jett sei es noch Winter, aber es werde der Sommer kommen. Der König war somit gezwungen, weiter zu riisten, von seinen Untertanen ohne Rücksicht auf Stand, Glauben und Nationalität zu diesem Zwecke Steuern und andere Abgaben zu fordern, jahraus, jahrein. Der böhmische Landtag von 1540 bewilligte aber nur sehr bescheidene Mittel, wie übrigens auch die anderen Länder Ferdinands und das Reich. Im Jahre 1541 ist Osen türkisch geworden.

Solche Zustände, Verstimmung des Königs wegen unzureichender Unterstützung. Miktrauen der Stände gegen den König wegen grundsätlicher Verschiedenheit in den wichtigsten Fragen der inneren Politik, kriegerisches Mikgeschick, steigerten auch in Böhmen die allgemeine Unzufriedenheit mit der Regierung des Habsburgers. Diese Stimmung bezeugt ein Schreiben, das Johann von Pernstein, mit dem Beinamen der Reiche, am 2. Dezember 1539 an König Ferdinand richtete. Die besondere Beranlassung bot zwar eine schwere Makregelung, die einem nahen Verwandten Johanns, dem im Hofdienst König Ferdinands stehenden königlichen Truchset und Stabelmeister Andreas Ungnad wegen übertrittes vom Aatholizismus zum Luthertum widerfahren war. Aber darüber hinaus läßt der Brief die vielfach angefeindete Stellung des Königs in Böhmen flar erkennen. Schon der Sat beweist dies, in dem der Vernsteiner unverhohlen erklärt: "Sch sehe nicht, um die Wahrheit zu gestehen, daß die Untertamen in diefem Königreich . . Eurer ton. Majestät irgendwelche Liebe entgegenbringen, noch ein wenig Vertrauen schenken; sie haben nämlich die Meinung, daß E. M. sie nicht liebe, ihnen nicht im gerinasten vertraue, auch nicht in Erinnerung habe, noch darauf Gewicht lege, daß sie E. M. aus reinem und freiem Willen zu ihrem Herrn gewählt haben". Er mißbilligt die ganze äußere und innere Politik, beschwert sich im Namen der Böhmen und Mährer über die furchtbaren Lasten und Abgaben, hält als zum Luthertum hinneigender Utraquift dem König seine Strenge in Glanbenssachen vor, durch die die

Menschen sehr bedrückt würden und erinnert ihn an das ungerecht vergossene Blut vieler Männer und Weiber, "das Gott zum Rächer" anrufe, so daß eben deswegen "verschiedentliches Mißgeschick und Strafen" ihn, den König, heimsuchen.

Des Königs Antwort,14 bei aller Entschiedenheit höflich, wie es sich gegenüber einem mit fürstlichen Säusern verschwägerten mächtigen Adligen geziemte, gipfelt in dem offenen Hinweis, daß zwischen ihm und den Böhmen vornehmlich in vier Punkten ein vorläufig unüberbrückbarer Gegensatz bestehe. Er habe eine ernstere Lebensart als die böhmischen Serren. fände an ihren Spielen, Gelagen und anderen Vergnügungen kein Gefallen, umsoweniger als die Zeiten bisher gewiß nicht darnach waren, Feste zu seiern und die Tage mit nutlosen Unterhaltungen zu vergeuden. Den Krieg gegen die Türken halte er für eine Notwendigkeit zum allgemeinen Nuten. "Wenn", schreibt er an einer Stelle, "die Böhmen, als sie zur Verteidigung Wiens gekommen waren, sich nicht geweigert hätten, uns zu helfen und mit uns nach Ungarn zu ziehen, so hätten wir nach Besiegung der Türken das ungarische Reich bis beute schon in unsern Sänden zur großen Ehre, zum Ruhme und zum Wohle der ganzen Chriftenheit". Sehr bezeichnend ist seine Erklärung, daß an dem Zwiespalt mit den Böhmen die "nicht sehr gute" Regierungszeit der beiden letzten Könige viel Schuld trage. Unter ihnen hätten sich die "Untertanen" gewöhnt, selber zu herrschen und die Fürsten mehr als gleichberechtigte Teilhaber (socii) an der Regierung, denn als ihre Serren zu betrachten. Man werde es ihm aber nicht verübeln dürfen, wenn er sich durchaus als Fürst fühle, der über die anderen zu gebieten habe und dem diese zu Gehorsam vervillichtet seien. Und ebenso wichtig erscheint ihm die verschiedene Auffassung über den Glauben. Er, der König, kenne in Böhmen nur zwei Bekenntnisse: Katholizismus und Utraquismus, in seinen übrigen Ländern aber nur den Katholizismus. Einen übertritt vom Katholizismus zum Utraquismus, insbesondere bei seinen Hosseuten, dulde er nicht. Unter keiner Bedingung werde er aber das übrige Sektenwesen, also auch das Luthertum, gestacten und nie zulassen, daß jeder nach seinem freien Ermessen glaube und lebe. Er spricht in diesem Zusammenhang das verhängnisvolle Wort aus, das sich dann bis zu gewissem Grade bewahrheiten sollte, daß er seine eigenen Kinder hassen würde, wenn sie vom rechten Glauben absielen. Er leugnet gar nicht, daß viele des Glaubens wegen auf seinen Befehl umgekommen seien, aber nur die Säupter und Verführer anderer, die aus Schlechtigkeit nicht aus Einfalt irrten. widerspricht dem Pernsteiner, daß ihm daraus irgendwelches Ungemach widerfahren sei, im Gegenteil, er sieht und schildert seine Lage, zu Hause und in der Welt, vor allem vor Gott in rosigstem Lichte. Eigene Gesundheit, eine geliebte und zärtlich liebende Gattin, zahlreiche leiblich und seelisch aufblühende Kinder, einen Bruder, der der erste Fürst der Welt sei und ihm so zugetan wie ein Vater, eine umfangreiche und ehrenvolle Erbschaft, die er bisher, wenn auch unter schwiertgen Verhältnissen, unversehrt behauptet habe; dazugekommen sei die römische Königswürde. Böhmen ohne Schweif und Schwertschlag. Ungarn mit wenig Blutvergießen, alles bereits in friedlichem Besik

Es wäre für den Pernsteiner nicht leicht gewesen, diese "Rechtsertigung", wie Ferdinand selber seine Antwort nennt, zu widerlegen. Aus jedem Worte sprach ernstes, stolzes Selbstbewußtsein und Vertrauen in die Zukunst, unter Vermeidung jeder Drohung gegenüber seinen Widersachern. Hiezu war die Lage noch zu wenig geklärt. Er mußte sich streng an die von ihm beschworene Versassung halten, insbesondere in der religiösen Frage, die in Vöhmen doch im Vordergrund stand. Aber ebensowenig wollte er das leiseste Zugeständnis machen und nüste Schwächen und Fehler der Gegner aus, insbesondere der Utraquisten, die an die bestehenden kirchlichen Verhältnisse

zu rühren waaten.

An der Spite der Utraquisten stand, wenn auch nicht dem Rang nach, denn erster Administrator war der Pfarrer von St. Kikolauß Johann Mistopol, seit dem Jahre 1541 Wenzel Mitmanek, Prediger an der Prager Teinkirche. Er stammte auß Ungarisch-Brod in Mähren, einer damals angesehenen großen Brüdergemeinde, war in diesem Glauben erzogen worden und aufgewachsen. Als er dann zu weiterem Studium nach Basel und in andere Städte Deutschlands kam und die reformatorischen Lehren kennen lernte, erfüllte er sich mit diesem fremden Geiste. Aber zum Luthertum überzutreten scheute er sich umsomehr, als er nicht im Reiche zu verbleiben gedachte. Er ging nach Prag und schloß sich hier dem Utraquismus an, in der Absicht, diesen im Sinne des evangelischen Claubens in seine Art Reform-Utraouismus umzuwandeln durch unklare Vermischung utraquistischer, lutherischer und brüderlicher Ideen. Anfangs fand er viel Zustimmung, denn, wie schon Hassenstein und andere Beobachter der religiösen Bewegung in Böhmen gesagt hatten: jeder neue Gedanke finde in Böhmen auch sofort seine Anhänger. Aber die der Konkordie mit den Katholiken zugeneigten Utraquisten verfolgten seine Tätigkeit mit Miktrauen und während der Landtaasverhandlungen in Brag vom April bis Juni 1543, die König Ferdinand selbst leitete, kamen die Gegenfätze zum Ausbruch. Ferdinand griff perfönlich ein, lud Mitmanek und Pfarrer Johann Mistopol vor sich, verurteilte in schärfsten Worten ihre Neuerungen. Da sie, gestützt auf ihre mächtigen Freunde, zu denen auch Johann von Vernstein gehörte, zunächst Widerstand zu leisten versuchten, ließ der König Mitmanek aus Prag verweisen, und als er nach kurzer Zeit zurückzukehren wagte, in Saft nehmen und zwang ihn schließlich unter Androhung der Todesstrafe, Böhmen für immer zu verlassen (Sommer 1544). Der Reform-Utraquismus, das böhmische Luthertum in neuer Form, war seines geistlichen Führers beraubt, der Utraquismus und das Brüdertum meinten die wahren Sieger zu sein. Nicht mit Unrecht hielt Mitmanek wenigstens den Brüdern ihren Frrtum bor Augen, indem er dem Bater schrieb: "Sagt ihnen, daß sie keinen Grund haben, sich zu freuen. Ich und der Herr Administrator find mehr als dritthalb Jahre im Rampfe an der Spike gestanden . . . haben die wahre Lehre vor dem König verteidigt, find vor ihn getreten und haben ihm unser Bekenntnis gewiß nicht nach seinem Wunsch dargelegt, bis ihm die Geduld riß. Mögen die Brüder nur warten, bis über sie das Unheil hereinbricht. Für sie ist es leicht, im Winkel zu sitzen, mutig und standhaft zu scheinen, wenn kein Feind da ist. Sie werden noch ersahren, was es heißt, mit einem Löwen umzugehen, bis über sie das kommen wird, was auf uns so lange gelastet hat".15

Kirchlich war die Annäherung des böhmischen Utraquismus an die deutschen Protestanten, wie sie sich Mitmanek dachte, mißglückt; man mußte sich wiederum an die streng utraquistischen Formen halten, wenn man nicht offen den Gottesdienst der Brüder besuchte. Aber die perfönlichen und politischen Bande, die zwischen den lutherisch gesinnten Utgaquisten in Böhmen und Mähren und den Lutheranern im Reich bestanden, wurden dadurch nicht berührt. Wissen wir doch, daß im Sahre 1542 zwischen den beiden Säuptern des am 31. Dezember 1530 begründeten Schmalkaldner Bundes, Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen und Landgraf Philipp von Seffen, und den Ständen von Böhmen, Mähren und Schlesien Verhandlungen geführt wurden behufs gegenseitigen Schutes wider die Türken, aber auch gegen alle anderen, von denen man wegen der Religion oder aus irgend einem anderen Grunde angegriffen würde. 16 Dazu kam, daß zwischen Böhmen und dem Kurfürstentum Sachsen seit den unter König Georg von Vodiebrad im April 1459 auf dem Egerer Fürstentag geschlossenen Verträgen eine Erbeinigung bestand, die eben auch im Jahre 1526 dem fächfischen Hause das Anrecht gegeben hatte, sich um die böhmische Königskrone zu bewerben. Ein großer Teil der Serrschaften und Städte in Nordböhmen stand aus religiösen, volitischen und wirtschaftlichen Gründen in freundschaftlichsten Beziehungen zum lutherischen Sachsen und damit zu den Schmalkaldnern. Als daher im Sommer 1546 der lange vorausgesehene Krieg zwischen Kaiser Karl V. und den deutschen Protestanten ausbrach, konnten die Schmalkaldner hoffen, daß die böhmischen Stände König Ferdinand zum mindesten nicht unterstützen würden, wenn dieser seinem Bruder zu Hilfe zöge. In diesem Sinne lauteten auch die ersten Auskünfte, die ihre Unterhändler in Böhmen erhielten. Ein furfürstlicher Beamter Könnerit d. A. erfuhr im Juli 1546

von "etlichen Gutherzigen in der Aron Bebeim", daß sie, möge der König welche Forderung immer an sie stellen, gedächten, "fich nachbarlichen und vermöge der Erbeinung friedlichen zu erzeigen". Die Grafen Schlick, so erklärt er weiter, hätten die bestimmte Versicherung gegeben, "daß man sich auf ihren Teil keines Unguten von ihnen dürfe befahren". Von dem berühmten evangelischen Pfarrherrn Johannes Mathesius in der Bergstadt Foachimsthal berichtete man, daß er "mit großem Fleiß und ohne Scheue meniglich" die Sache der Berbiindeten unterstiite. Es mag angesichts solcher Stimmungen nicht überraschen, daß man in Sachsen mit dem Gedanken spielte, Ferdinands Tage als König von Böhmen seien gezählt. Wenigstens schrieb damals, am 25. August 1546, die sächsische Herzogin Elisabeth von Rochlitz an Herzog Moritz von Sachsen, sie sei überzeugt, er werde "den Behmen wohl so annehmlichen sein und so lieb gehalten werden, als der itige König (Ferdinand)".17

Solche Hoffnungen erwiesen sich sehr bald als völlig eitel. Der böhmische Landtag, den König Ferdinand im Hinblick auf den unmittelbar bevorstehenden Ausbruch des Krieges in Deutschland am 26. Juli 1546 in Prag eröffnete, zeigte bei weitem nicht jene Entschlossenheit, sich gegen die habsburgische Politik aufzulehnen, wie es die mannigfachen Beziehungen der böhmischen Stände zu den Schmalkaldnern voraussetzen ließen. Die beiden Häupter des Bundes, der Kurfürst von Sachsen und der Landgraf von Hessen, hatten wegen der vom Raiser gegen sie gerichteten "Kriegsrüstung" auch bei den Böhmen Klage geführt. Darauf antwortete der Landtag in einem amtlichen Schreiben vom 9. August, man habe "nicht gern" von dem "Widerwillen und den Frrungen" zwischen ihnen und dem Kaifer vernommen; man sei vom König dahin unterrichtet worden, daß der Kaifer "nicht von wegen des Glaubens oder der Religion, fondern zu Erhaltung gebür-lichs Gehorfambs, Friedes, Gerichts und Rechts im heiligen Reich" gegen sie vorgehe; ja sie forderten den Kurfürsten dringend auf, das zur böhmischen Krone gehörige und von ihm widerrechtlich besetzte Aloster Dobrilugk in der Lausit "ane

Berzug" zurückzustellen. Die Wirkung der persönlichen Anwesenheit des Landesherrn bei diesen Landtagsverhandlungen ist nicht zu verkennen. Er hatte zum mindesten ein offenes Eintretten der Landtagsmehrheit für die Schmalkaldner hintangehalten. Und mochte nun auch der Kurfürst in einem neuerlichen Schreiben vom 23. August die Böhmen zu belehren suchen, daß es sich dem Raiser doch nur um die Religion handle, mochte er sie warnen, daß nach der Niederwerfung der deutschen Protestanten sie an die Reihe kämen, mochte er mahnen und bitten, dem Kaifer die Heeresfolge zu verweigern, und einer der bedeutendsten deutschen Reformatoren, Doktor Pommer oder Bugenhagen, in einer eigens verfaßten Schrift "Christliche Vermahnung an die löbliche Nachbarschaft Behemen, Slesier und Lusatier"18 des Kurfürsten Ginschreiten fraftigst unterstützen, - der Landtag konnte sich den Forderungen des Königs nicht entziehen. Er hatte ihm bereits am 17. August ein Seer von 4000 Reitern, 20.000 Mann Fußvolk und eine Steuer für Sold und Lohn bewilligt, den 13. September als Tag der Musterung in allen vierzehn Areisen des Landes festgesetzt und sich verpflichtet, das Seer bis zum 11. November im Felde zu belassen. Es scheint, daß nur Graf Morit Schlick und Kaspar Pflug von Rabstein, Herr auf Petschau, Tachau und Schlaggenwald, sich diesen Beschlüssen offen widersetten. Viele andere mögen allerdings in schweren Zweifeln gewesen sein, denn in Briefen nach auswärtz meldete man unverhohlen: "Die Beheim wissen selbst nicht, wo sie drin seint, was sie endlich tun oder lassen wollen". Wan begreift diese Unsicherheit. Die böhmischen Herren sahen sich plötlich von den Wogen der großen Politik erfaßt und fanden nicht den Mut ihr bisheriges Schwanken zwischen beschworener Untertanenpflicht und wahrer Gesinnung aufzugeben; umsoweniger, als es Ferdinand an treuen Anhängern in den böhmischen Ländern nicht fehlte. Aus diesen Areisen erhielt sogar das kaiserliche Seer, das sich um Regensburg gegen die Schmalkaldner sammelte, ansehnlichen Zuzug, Unterstützung mit Kriegsmaterial, Proviant und "anderer Notturft und Handreichung ohne Scheuch". In den ständischen Kreisen Böhmens herrichte

Zwiespalt. Wir sind gut unterrichtet, welche Schwierigkeiten die Musterungen und andere Kriegsvorbereitungen etwa in Foachimstal und dem benachbarten Gebiet, das man vor einem fächsischen überfall sichern zu müssen meinte, verursachten. Die auf den 28. September verschobene Sammlung der ständischen Mannschaften im Lager von Kaaden vollzog sich äußerst langsam, unter starkem Ingrimm und offener Auflehnung. Ferdinand konnte mit diesem "ungehorsamen Volk" nichts weiter unternehmen als Streifzüge in das nahe feindliche Vogtland. nach Adorf, Ölsnitz, Plauen, eigentlich nur zur Unterstützung des Herzogs Morit von Sachsen, dem die Besetzung dieses Gebietes besonders am Herzen lag. 10 Dieser mit den Schmalkaldnern so nah verwandte Fürst, der in ihren Areisen als geeigneter Anwärter auf den böhmischen Thron angesehen wurde, falls Ferdinand sich nicht würde behaupten können, hatte das "verräterische Bösewichtsstücklein", von dem man schon geraume Zeit munkelte, tatsächlich durchgeführt, sich dem Raiser angeschlossen und den Arieg gegen das Kurfürstentum Sachsen begonnen, wodurch der Kampf an der Donau eine für den Kaiser günftige Wendung nehmen konnte.

Da der böhmische Landtag die Berwendung des ständischen Heeres nur bis in die zweite Woche November bewilligt hatte, und Ferdinand eine wesentliche Verlängerung dieses Termins nicht zu erzielen vermochte, beendigte er seinen sächsischen Feldzug und war schon Ende November wieder in Brag, vor allem auch um Gericht zu halten über jene ständischen Mitglieder, Herren, Ritter und Städte, die ihn in Raaden im Stick gelassen oder sich sonstwie seinen Anordnungen widerset hatten. Bezeichnenderweise setzte er den Gerichtshof fast nur aus Mährern zusammen, die sich unbekümmert um die religiösen Berhältnisse nur an ihre Untertanenvislicht gehalten hatten. Wir haben von diesen Vorgängen in Prag, die sich im Dezember 1546 abspielten, nur allgemeine Rachrichten; die besten noch über die Verhandlungen mit den Joachimstalern und deren Pfarrherrn Johannes Mathesius.20 Der König beanügte sich mit ernsten Zurechtweisungen und milden Strafen. Die Zeit war noch nicht darnach, daß er den gestrengen Herrn

hätte hervorkehren können. Die Lage am Ariegsschauplat hatte sich plöglich zugunsten der Schmalkaldner gewendet, Herzog Moriz war in schwere Bedrängnis geraten und erklärte König Ferdinand in einem Schreiben vom 29. Dezember 1546: "Und da Eure Majestät neben der kais. Mt. mich nit... retten, hab ich nichts gewisseres zu gewarten, denn daß ich von Landen und Leuten verjagt muß werden". Ferdinand stand vor der Notwendigkeit, noch einmal ins Feld zu rücken, seine Länder von neuem um Unterstützung anzugehen. Die Frage, wie sich die Böhmen zu diesem neuen Ariegszug verhalten würden, erhob sich ernster als das erstemal.<sup>21</sup>

Der König bermied es wohl absichtlich einen Landtag, wie im Borjahr, einzuberufen, und sich die ständische Hilfe außdrücklich bewilligen zu lassen. Er begnügte sich am 12. Januar 1547 ein "Außschreiben" (gedrucktes Mandat) zu versenden und die Stände darin aufzusordern, gemäß der letzten Schatzung zwischen 24. Januar und 2. Februar in Leitmerit mit ihren

Mannschaften zu erscheinen.

Dieses Aktenstück bezeichnete man in ständischen Kreisen als den "Anstoß zu allem Bösen", das sich in der Folge in Böhmen ereignete, als lette Ursache der Erhebung der Stände gegen den König, denn es hätte im vollsten Widerspruch zu den Rechten und Freiheiten des Königreiches gestanden. Was schon auf dem letten Landtag (1546) langsam begonnen habe, wäre nun zu Ende geführt und sozusagen zum überkließen gebracht worden. Diefer Stimmung entsprachen dann die Verhandlungen in Leitmeritz, die der König erst am 6. Februar eröffnete, weil er durch den unerwarteten Tod seiner Gemahlin, die nach der Geburt ihres fünfzehnten Kindes am 27. Januar 1547 gestorben war, seine Abreise aus Prag um einige Tage hatte aufschieben müssen. In Leitmerit war nur ein kleiner Teil der böhmischen Ständeschaft erschienen. Insbesondere fehlten die Bertreter der meisten königlichen Städte nach dem Vorbild der Hauptstadt Prag, von der Ferdinand schon vorher geklagt hatte: "Und sonderlich sein die Stadt Prag als die den fürnehmsten Namen und das meist Ansegen bei den anderen Städten haben, nit die wenigisten, die sich bisher ungehorsamlich erzeigt und andere zu gleichmessiger Ungehorsame gezogen baben."

Aber auch die Berren und Ritter, die den König in Leitmerits erwartet hatten, erklärten entschieden, ohne vorangegangenen Landtagsbeschluß nicht ins Feld ziehen zu wollen. Es kam zu geradezu stürmischen Auseinandersetzungen, der König bat und schalt, versprach und drohte, aber nur einen ganz geringen Teil der Amwesenden konnte er für sich gewinnen, die Mehrzahl mußte er entlassen, wobei er ihnen allerdings zu bedenken gab, "was ihnen hieraus entstehen und waferlei Ehr und Lob sie darvon erhalten werden". Der päpstliche Nuntius im kaiserlichen Hauptquartier Verallo schrieb am 23. Februar aus Ulm nach Rom, daß alle Hoffnungen, die man auf die Unterstützung der Böhmen gesetzt habe, nach den letzten Verhandlungen in Leitmerit geschwunden seien. Auf 5000 Mann Reiterei, vom Fußvolk nicht zu sprechen, habe man gerechnet. kaum 700 kämen nun in Betracht. Sie hätten religiöse Sicherheit für die Zukunft gefordert und angedeutet, im Gegenfalle mit 40- bis 50.000 Mann dem Kurfürsten zu Silfe zu ziehen, den sie als "Bruder und Verbündeten in der Häresie" haben.

Die Vorgänge in Leitmerit, diese volle Auflehnung gegen den Landesherrn, fanden aber ihre weit gefährlichere Fortsekung unmittelbar darauf in Prag, woselbst bereits diejenigen Stände, die überhaupt nicht in Leitmerit erschienen waren, berieten, was nun zu geschehen habe und denen sich die aus Leitmerit Seimkehrenden nunmehr anschlossen. Verallo schrieb um den 7. März: in Prag herrsche "eine sehr gefährliche Bewegung, eine Rebellion gegen den König". In zahlreichen Versammlungen, die sowohl von Adligen als Städtevertretern stark besucht waren, wurden die wichtigsten Beratungen wegen Einrichtung einer neuen Landesverwaltung gepflogen und endlich am 23. März bei Anwesenheit von etwa 800 Herren und Edelleuten sowie aller königlichen Städte außer Pilsen und Budweis der Beschluß gefaßt, ein ständisches Beer aufzustellen, das bis zum 4. April unter dem Obersten Feldhauptmann Kaspar Pflug von Rabstein auf seiner Herrschaft um Schlaggenwald gesammelt sein sollte, um "in das Feld zu rücken und unseren Teinden unter Augen zu ziehen".

Aber die Durchführung dieses weittragenden Beschlusses ließ viel zu wünschen übrig. Der Eiser, mit dem in Brag unter dem Drucke der entschlosseneren Elemente Reden gehalten und Beschlüsse gefaßt wurden, hielt nicht an. Die Mannschaften und sonstigen Mittel, über die Pflug schließlich verfügte, reichten nicht nur zu keinem wirklichen Feldzug, sondern nicht einmal zu einem Schachzug aus, der dem ganzen Ariege leicht eine andere Wendung hätte geben können.

König Ferdinand hatte am 17. Februar Leitmerit verlassen, war elbabwärts bis Dresden gezogen, um sich dort mit den Sachsen und Brandenburgern, seinen Bundesgenossen, zu bereinigen und die Schmalkaldner vom Often her anzugreifen, während Karl V. sich zum Vorstoß vom Westen her anschickte. Wie zwischen den Eliedern einer Zange wären sie gefaßt tvorden, Allein am 2. März hatte Kurfürst Albrecht von Brandenburg in übereiltem Vormarsch bei der Feste Rochlitz nahe von Dresden eine Schlappe erlitten und war in Gefangenschaft geraten, was die weitere Durchführung des Planes unmöglich machte. Ferdinand und Morit von Sachsen blieb nichts übrig, als auf anderem Wege zum kaiserlichen Seere im Westen zu gelangen, um von dort aus mit vereinter Macht den Kampf aufzunehmen. Als Treffpunkt wurde Eger beftimmt. Ferdinand mußte somit das ganze nordwestliche Böhmen durchqueren, ein Gebiet, das an und für sich zum großen Teil auf seiten der Schmalkaldner stand, von diesen besetzt und bedroht war, in dem überdies Kaspar Pflug die Samm-Iung des ständischen Seeres vorbereitete. Ein rechtzeitiger Zusammenschluß des kurfürstlichen mit dem ständischen Seer, das Vorziehen eines Riegels von der sächsischen Grenze über Foachimsthal, Schlaggenwald in das Innere Böhmens hatte dem König den Durchmarsch unmöglich gemacht, ihn von seinem Bruder abgeschmitten. Auf diese Handreichung warteten die Sachsen bereits. Allein die böhmischen Stände rafften sich zu einem solchen Entschluß nicht auf. Sie zögerten mit der Zusendung ihrer Mannschaften, so sehr auch Pflug drängte, denn sie hatten sich doch erst für den 4. April verpflichtet im Felde zu erscheinen. Pflug war zu schwach, um, wie Ferdinand

erklärte, "die Weg zu suchen, daß Ihre kais. Mt. und wir nit zusammenstoßen möchten". Wenn auch nicht ohne Miihen, Verluste und Erniedrigungen — die Stadt Saag ließ den König nicht in ihren Wauern übernachten — schlug sich Ferdinand mit seinen Verbündeten durch und traf am 5. April bei seinem Bruder in Eger ein. Die Böhmen hatten eine günstige Gelegenheit, Ferdinand zum mindesten von der weiteren Teilnahme am Feldzug abzuhalten, verfäumt. Kaum drei Wochen darnach, am 24. April, erlitten die Schmalkaldner bei Mühlberg die schwere und entscheidende Niederlage, durch die der Aurfürst Johann von Sachsen, das Haupt der Protestanten, der "auserwehlte aute Freund der Böhmen", dem Raiser auf Tod und Leben in die Sände fiel.

Man kann es verstehen, daß diese jähe Wendung des "deutschen Krieges" die Verwirrung in Böhmen nur noch steigerte. Die Nachricht von der Mühlberger Schlacht erhielten die Stände am 27. April, als fie in Prag bei einem Landtag versammelt waren. Es ist eine seine Kennzeichnung der Lage, wenn ein zeitgenössischer Chronist die Bemerkung macht, daß man auf die Kunde vom Siege des Königs oben auf der Burg das Te Deum, unten in der Stadt das Requiem gefungen,22 also oben seiner Freude, unten seinem Schmerz Ausdruck gegeben habe. Zum mindesten waren die Böhmen nach dem Ausspruch des päpstlichen Nuntius "abgekühlt".

Es folgten langwierige Verhandlungen mit dem König über eine friedliche Verständigung. Als aber die Zurücknahme aller in der Zwischenzeit ohne Wissen und Willen Ferdinands gefaßten ständischen Beschlüsse nicht durchzuseken war und die Prager Städte an der Spipe der Opposition lieber zum äußersten Kampfe als zu einer bedingungslosen Unterwerfung sich entschlossen, blieb schließlich nichts anderes übrig, als, wie es Karl V. in einem Briefe an seinen Bruder aussprach, "jene große Bunde durch einen Einschnitt und nicht durch Aufweichen zu heilen".

In derfelben Stadt Leitmerit, in der ein großer Teil der böhmischen Adeligen in den Februartagen Ferdinand Treue und Gehorsam aufgekündigt hatte, fanden sich nun auf seinen

Befehl zwischen dem 3. und 13. Juni die Mehrzahl wieder ein, um ihm, dem siegreichen Fürsten, zu huldigen. Die Spaltung unter den Ständen war vollzogen; gegen Ferdinand lehnte sich eigentlich nur noch Prag auf, konnte aber nicht mehr auf die Unterstützung der adeligen Gegner rechnen, die bis auf einen kleinen Reft entweder mit dem König ihren Frieden gemacht hatten oder aus dem Lande geflohen waren. In den Tagen bom 2. bis 7. Juli wurde Brags Widerstand in ungleichem Kampfe gebrochen. Am 8. erschienen über fünfhundert Bürger vor dem König im Pradschiner Burghof, um nach unbedingter Ergebenheitserklärung "auf Gnade und Ungnade" unter Aniefall Berzeihung zu erbitten. Zu spät. Ferdinand verhängte gerade über Prag schwerste Strafen: Auslieferung der Bundnisbriefe, aller Privilegien der Stadt, der Amter und Bruderschaften. aller Briefe und Schriften, die sich auf irgendwelche Abmachungen insbesondere mit den Schmalkaldnern bezogen, ferner aller Geschütze und Waffen, Einsiehung aller städtischen Ginkunfte, Besitzungen an Gütern, Schlössern, Untertanen, Zöllen, Verpflichtung zur Zahlung der Biersteuer an den König für immerwährende Zeiten. Und gleiches Schickfal wie die Hauptstadt traf Saaz, das durch den Befehl zur Niederreißung der Mauern, die sich dem König bekanntlich verschlossen hatten, noch besonders getroffen werden sollte, Leitmerit, Tabor, Königgrät, Klattau, Kaurim, Brod, Laun, Kaaden, Schlan, Laus, Mies, Beraun, Pifek, Wodnian, Kolin, Tschaslau, Kimburg, Schüttenhofen, Chrudim, Faromierz, Melnik, Hohenmaut, Königinhof und Politschka. Nur Vilsen, Budweis und Aussig, die sich von jeder Stellungnahme gegen den König freigehalten hatten, blieben verschont. Aus dem Herren- und Ritterstand, darunter aus den bedeutenden und angesehenen Familien der Kreik, Krinetky, Slawata, Dohna, Schlick, Lobkowitz, Wartemberg, Lippa, Waldstein, Bflug u. a. m. wurden fünfunddreißig Mitglieder angeklagt und zu schwereren oder leichteren Strafen verurteilt, vor allem traf die meisten Verluft eines Teiles ihrer Güter. Alle diese Beschlüsse faßte ein eigens eingesetzter unter dem Vorsit des Königs vom 20. Juli bis 3. August tagender Gerichtshof, der

mit alleiniger Ausnahme des böhmischen Landmarschalls Bertold von Duba und Lippa nur aus weltlichen und geistlichen Mitgliedern der Länder Mähren, Schlesien und Lausit bestand, mit dem mährischen Landeshauptmann Wenzel von Ludanis an der Spise. Auch Lodesurteile wurden verhängt über Wilhelm Krinesky von Konau, Kaspar Pflug, Albin Graf Schlick, Heinrich Widpach, Peter Welemisky und Melchior Rohr von Rohrau, die sich aber alle durch Flucht gerettet hatten; über Wenzel Petipetky von Schönhof, Bernard Barckanet von Barchow, den Brag-Neustädter Bürger Wenzel von Jeleni und den greisen Altstädter Primas Jakob Fikar von Brat, die noch schweren Folterqualen am 22. August auf dem Fradschin enthauptet wurden. Seinrich Arabis von Weitmühl und der Prager Kanzler und Chronist Sixt von Ottersdorf wurden nach der Folterung freigelassen. Der päpstliche Nuntius schrieb damals, am 19. August, nach Florenz nicht ohne eine gewisse Schärfe, Ferdinand sei jetzt in Böhmen sehr in Anspruch genommen, "wo er nichts anderes tue, als Güter und Sabe der Rebellen einziehen und Köpfe abhauen". In Böhmen aber jammerte ein städtischer Chronist: "Da sank der Ruhm des Königreiches dahin, besonders der der Brager Serren, fläglich und unwiederbringlich".

Die königlichen Städte hatte der Hauptschlag getroffen; sie waren, trohdem später die Strafen zum Teil nachgesehen wurden, in ihrer politischen und wirtschaftlichen Selbständigkeit schwer getroffen. Der Abel war gedemütigt. Und aus beider Berhängnis zog die königliche Wacht in jeder Hindu, vor allem finanziell und moralisch, neue Kraft. Ohne auf den geringsten Widerstand zu stohen, ließ Ferdinand durch Landtagsbeschluß vom 23. August das Thronfolgegeset zu Gunsten seines Hauses abändern, ebenso wichtige Berwaltungsänderungen durchsühren. Die in der Bersassung gar nicht vorgesehene Sinrichtung einer Stellvertretung durch ein Mitglied des königlichen Hauses versügte er aus eigenem und betraute damit unter dem Litel eines Statthalters seinen jugendlichen zweiten Sohn Ferdinand, geboren 1529, ohne darüber mit dem Landtag zu verhandeln. Er schuf mit einem Worte ganz

neue Verhältnisse, in dem sicheren Glauben, wie er selber erklärte, daß "dardurch verhoffentlich . . . künstige Ufruhr und Ungehorsam verhüt und uns gepürender Gehorsam geleistet werde".

Die strittigste und gefährlichste Frage in Böhmen, die religiöse, wurde in den Prozesverhandlungen des Sommers 1547 gar nicht berührt. Keinem der Angeklagten wurde, auch wenn er als Anhänger des Luthertums oder Brüdertums bekannt war, sein Glauben vorgehalten, in keiner der verurteilten Städte wurde in firchlichen Dingen eine Underung verfügt. Umso bedeutsamer war die tatsächliche Wirkung, die die veränderten Verhältnisse alsbald auf die religiösen Zustände ausübten. Das Luthertum verschwand, man rückte wieder als äußerster Klügel in die Reihen des Utraquismus ein. Gegen die "Brüder" in Böhmen, nicht auch in Mähren,23 wurden die alten Verbote aus der Zeit der Könige Wladislaw und Ludwig schon am 8. Oktober 1547 und 20. Fanuar 1548 in schärferer Form erneuert. Eine Verfolgung dieser Sekte setzte ein, durch die ihre tapfersten Vertreter, wie der Brüderbischof Johann Augusta in Leitomischl, in die Kerfer kamen, viele hunderte ihrer Anhänger zur Auswanderung, insbesondere nach Posen und Preußen, gezwungen wurden, mancher uralte feste Sitz, wie Brandeis, verloren ging, weil die Gemeinde sich jum übertritt jum Ratholizismus entschloß. Aber alle diese Gewaltmaßregeln; die sich damals und in den folgenden Jahren auch gegen andere Sekten und ebenso gegen Juden richteten, bedeuteten nur eine Schwächung, keineswegs eine Ausrottung, Wirtschaftliche Rücksichten zwangen immer wieder zu Nachsicht und Umkehr in den für das Land geradezu verhängnisvollen Magregeln,

Ein anderes Mittel zur Lösung der religiösen Frage sah man in der seit langem schon versuchten Konkordie zwischen Katholiken und Utraquisten, für die nach der "Züchtigung" der Stände im Jahre 1547 eine günstigere Zeit angebrochen zu sein schien. Es war vorzüglich die Überzeugung des damals am Hofe Ferdinands I. wirkenden päpstlichen Gesandten Santa Eroce. daß eine Siniaung unter den beiden allein anerkannten Hauptbekenntnissen der religiösen Zerfahrenheit in den böhmischen Ländern allmählich ein Ende bereiten müßte. Die Durchführung dieses "Friedens-Werkes" wurde schon auf dem Brager Landtag des Fahres 1549 versucht, schweiterte aber damals ebenso wie später, nicht zulett an dem Widerwillen des strengen Papstes Julius III. (seit 1550), den Utraquisten auch nur das fleinste Zugeständnis in dogmatischer Hinsicht zu bewilligen; nicht minder aber an dem entschlossenen Widerstand, den manche "häretische" Kreise an den Tag legten. Eine Szene aus den Landtagsverhandlungen in Brünn im April 1550 ist

hiefür besonders bezeichnend.

König Ferdinand, der sie persönlich leitete, stellte an die mährischen Stände die Forderung, die religiösen Verhältnisse vorläufig wenigstens auf jenen Zustand zurückzuberseben, auf dem sie sich bei seinem Regierungsantritt im Jahre 1526 befunden hatten. Die Treue, die ihm die mährischen Adeligen gerade während des Schmalkaldischen Krieges in politischer Sinsicht bewiesen hatten, schien ihm ein Hoffnungsstrahl, daß fie ihm auch auf firchlichem Gebiete eher Gefolgschaft leisten würden als die böhmischen. Allein gerade hier erfuhr er eine viel entschiedenere und offenere Ablehnung als je in Böhmen. Der Landeshauptmann Wenzel von Ludanis, den wir vom Prager Prozeß her kennen, erhob sich im vollen Landtag und erklärte dem König in männlicher Rede, an der "wiedergereinigten evangelischen Lehre" — wir wissen nicht genau, zu welchem Glauben er sich bekannte — unbedingt festhalten zu wollen. Ahnlich wie einstmals der Markgraf Georg der Fromme von Brandenburg auf dem Augsburger Reichstag vor Kaiser Karl V. erklärt hatte: "Herr, ehe ich von Gottes Wort abstünde, wollte ich lieber auf dieser Stelle niederknieen und mir den Kopf abhauen lassen", beteuerte jetzt Ludanitz vor Ferdinand I.: "Für uns alle steht es fest, nicht um Haares Breite von unserer überzeugung abzugehen, vielmehr werden wir bersuchen, sie zu verteidigen, wenn es nicht anders sein könnte, mit dem Einsatz des Lebens, der Würden und unserer ganzen Habe. . . . Blut und Gut und auch das Leben schulden wir dem Könige und werden es für sein und seiner Kinder Heil gerne vergießen und hingeben. Die Seele aber haben wir vom Schöpfer empfangen; ihm müssen wir sie unbesleckt und unversehrt bewahren und zurückgeben. Uber sie gebührt dem Könige durchaus keine Herrschaft."

Es war Ferdinands I. letter Versuch mit Hilfe der Stände die religiösen Verhältnisse im Lande umzugestalten. Auf ganz anderem Wege erfolgte in Böhmen die Refatholisierung, die Ferdinand und seinem gleichnamigen Sohne, dem böhmischen Statthalter, als Ziel und Endbunkt vorschwebte. Der im Jahre 1540 von Ignaz von Lopola begründete Jesuitenorden, der seit Ende dieses Jahres schon auf deutschem Boden wirkte, war ausersehen, auch in Böhmen der kirchlichen Entwicklung eine ganz neue Richtung zu geben.24 Nach mehr als zweijährigen Verhandlungen zwischen Ferdinand einer-, Papst Julius III. und Lopola anderseitz gelang es für Prag eine kleine Kolonie von anfangs zwölf Jesuiten zu gewinnen. Am 21. April 1556 kamen sie unter Führung des Rektors Pater Ursman Goisson aus Beaumont in Belgien dort an, eine national zusammengewürfelte Schar, kein einziger der tschechischen, nur wenige der deutschen Sprache mächtig. Das einstmaliae St. Klemenskloster der Dominikaner in der Altstadt an der Karlsbrücke wurde ihnen zugewiesen. Ihre erste Aufgabe bestand darin, eine Schule zu gründen, die als "königliches Inftitut" galt, darin Knaben und Jünglinge kostenlos nach bestimmtem von Lovola selbst ausgearbeitetem Lehrplan Unterricht genossen. Es fehlte in den ersten Jahren nicht an inneren und äußeren Bedrängnissen aller Art. Aber die aufopfernde Unterstützung, die dieser Gründung vor allem der "erste deutsche Jesuit" Peter Canisius, Ferdinands Beichtbater und Hofprediger,25 zuteil werden ließ, der Schut, den ihr der König, der Erzherzog, der "heros catholicorum" und "Säule des katholischen Glaubens", der katholische Adel und andere Kreise gewährten, ließ alle Schwierigkeiten überwinden, so daß nach einem etwa sechsjährigen provisorischen Bestande Ferdinand am 15. März 1562 durch einen eigentlichen Stiftsbrief in feierlicher Form das Jesuitenkloster in Prag fest begründete. Die wichtigste Verfügung bestand darin, daß die

Jesuitenschule zu einer Universität ausgestaltet wurde mit allen Rechten, wie sie die anderen Universitäten Deutschlands, Italiens, Spaniens, Frankreichs besaßen. Dem utraquistischen Carolinum, diesem "verrosteten Kleinod", der ältesten Hochschule des Reichs, die Karl IV. 1348 geschaffen hatte, stellte Ferdinand das Clementinum entgegen; dem Sit des verfallenden Utraquismus eine neue Stätte des reformierten Katholizismus. Das ganze geistige und kirchliche Leben im Lande erhielt einen wichtigen Mittelpunkt, von dem ganz neue Anregungen ausgingen. Das Gefühl, das den utraquistischen Rektor Magister Johannes Hortenfins bei der Nachricht vom Einzug der ersten zwölf Jesuitenpatres in Prag beschlichen hattle, als er in das Amtsbuch die denkwürdigen Worte eintrug: "eine dem Reich und dem öffentlichen Leben sehr verderbliche Sache, die nur wenige richtig empfinden", sollte sich bewahrheiten. Den Utraquisten war der schwerste Feind im Herzen des Landez erstanden, ohne daß sie es hätten verhindern können. Eine geistige Richtung von weltgeschichtlicher Bedeutung siegte über die verknöcherte Volitik eines Meinen Landes.

Die Einführung der Sesuiten in Brag war ein Ereignis. das eigentlich ganz außerhalb aller Erwägungen der firchlichen Kreise Böhmens gestanden hatte; ein wahres Gottes. geschenk für die katholische Partei, durch das sie unvermutet Kräftigung, Vertiefung, Ausbreitung und neues Ansehen erfuhr. Gleichzeitig gewann sie aber für ihre Aufrichtung noch eine neue Stilke, nach der sie sich schon lange gesehnt hatte.

Das Brager Erzbistum war gleich zu Beginn der Suffitenfriege im Jahre 1421 zusammengebrochen, das Domkapitel aus Prag geflohen, der Erzbischof Konrad zum Utraguismus übergetreten. Administratoren verwalteten fortan die katholische Kirche in Böhmen.26 Unter König Ladislaus dachte man zum ersten Male ernster an die Wiedereinsetzung eines katholischen Erzbischofs, König Wladislaw hatte sogar diese Würde dem Krakauer Domherrn, seinem Erzieher, dem bekannten polnischen Geschichtschreiber Johannes Dlugosch, bereits ver-liehen, der aber darauf verzichtete. Auch später tauchten foldje Pläne wiederholt auf, blieben aber immer ohne Erfolg. Ferdinand I. hatte nach seiner Wahl der Brager Gesandtschaft, die bei ihm in Wien erschien, am 15. Dezember 1526 das Versprechen gegeben, sich in Rom beim Papste um die Wiedereinsetzung eines Erzbischofs in Prag zu bemühen, ohne es aber erfüllen zu können. Auch 1537, 1539 und abermals 1545 wurden in dieser Angelegenheit swischen ihm und den Ständen Verhandlungen geführt, die nach den Unglücksiahren des Schmalkaldner Krieges 1549 wieder aufgenommen wurden. Aber noch am 3. Januar 1558 mußte Ferdinand dem Landtag erklären, daß er seit langer Zeit nicht weniger als die Stände für die Wahl eines Bischofs eintrete, der die Geistlichkeit unter einerlei und beiderlei Gestalt zu weihen vermöchte, daß aber darüber dermalen mit dem papstlichen Stuhl nicht verhandelt werden könne, vielmehr ein geeigneter Augenblick abgewartet werden müsse. Schon zwei Sahre später — es war inzwischen Ende 1559 Pius IV. Papst geworden — im Mai 1560 wußte Canisius von Ferdinands festem Entschluß. die Bischofsfrage noch bei seinen Lebzeiten zur Entscheidung zu bringen. Am 5. September 1561 ernannte der neue Papit den ihm präsentierten damaligen Wiener Bischof Anton Brus von Müglit zum Erzbischof von Brag.27 Nach einer Unterbrechung von 140 Jahren hatte das Königreich Böhmen wieder ein kirchliches Oberhaupt. Allerdings währte es eine Zeitlang, bevor er sich seiner neuen Stellung vollauf widmen konnte. Denn abgesehen dabon, daß er die Würde eines Großmeisters des Kreuzherrenordens innehatte, behielt er das Wiener Bistum noch bis ins Jahr 1563 und war außerdem Vertreter des Raisers auf dem Trienter Konzil während dessen letter Tagung vom 18. Januar 1562 bis 4. Dezember 1563, so daß er erst Anfang 1564 zu dauerndem Aufenthalt nach Brag kam.

In Trient fiel ihm unter anderem die mißliche Aufgabe zu, die Konzilsväter von der Notwendigkeit zu überzeugen, daß ihm das Recht verliehen werde, in Böhmen für die utraquistische Bevölkerung auch utraquistische Geistliche zu weihen, d. h. solche, die das Sakrament der Eucharistie sub utraque spenden. Das Konzil kam trop langwieriger Verhandlung über diese Frage

zu keinem Entschluß und überließ "das ganze Teschäft" schließlich dem Papste allein, der nach abermaliger Mahnung durch König Ferdinand am 15. April 1564 einer Keihe von Erzbischöfen und Bischöfen in Deutschland, darunter auch Prag, das Recht verlieh, Priester zu weihen, die unter bestimmten Bedingungen und Boraussetzungen beide Arten der Kommunion spenden dürsten. Erzbischof Anton verkündete selber das päpstliche Zugeständnis in der Prager Domkirche am Sonntag den 23. Juli 1564.

Bwei Tage später, am 25. Juli starb Kaiser Ferdinand I. in Wien nach langem schwerem Krankenlager, in dem Bewußtsein, den katholischen Glauben auch in dem husstischen Böhmen wieder gekräftigt zu haben. Freilich soll er auf dem Totenbette seinen Beichtvater ermahnt haben, auf seinen Sohn und Kachsolger Maximilian II. einzuwirken, daß er katholisch bleibe und daß "die katholische Keligion, wie sie von unseren Vorsahren auf uns löblich kommen, in unseren Ländern gehalten werde." Wenn dies richtig ist, dann hat Ferdinand trotz seiner Bemühungen und Erfolge wohl kaum die überzeugung ins Grab genommen, daß der Katholizismus in Böhmen für alle Beit gesichert war, noch weniger geahnt, daß das Ende für Utraquismus, Luthertum und andere Lehren in diesem Lande nicht mehr fern sei.

## Sechster Abschnitt.

## Böhmen und Mähren zur Zeit der Gegenreformation bis zum Ausbruch des dreißigfährigen Krieges. 1564—1620.

Wie man die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts als das Beitalter der Reformation, der Umbildung der kirchlichen Berhältnisse bezeichnet, so die zweite Hälfte als das der Gegenreformation, in dem eine Rückbildung, eine Gegenströmung sich geltend machte. Die Benennungen sind von der allgemeinen und deutschen Geschichte her genommen, für welche diese zweimalige religiöse Umwälzung größte Wichtigkeit hat, mag sie sich auch in den verschiedenen Ländern ganz verschieden vollzogen haben, in Italien und Spanien anders als in Frankreich, in England und den nordischen Staaten anders als in Deutschland.

überall aber bedeutet diese Bewegung eine vollkommen neue Erscheinung. Nicht so in Böhmen und Mähren. Hier war der Bruch mit der alten Kirche, das Reformationszeitalter, schon um ein Jahrhundert früher eingetreten und die gegenreformatorischen Bestrebungen des Katholizismus hatten ihren sichtbaren Anfang schon mit dem Johre 1433, mit dem Abschluß der Basler Kompaktaten, genommen. Allein diese böhmische Reformation und Gegenreformation des 15. Jahrhunderts war zu keinem Abschluß gekommen. Es gährte kirchlich in beiden Ländern gewaltig, als von Wittenberg her der neue Reil in die katholische Welt getrieben wurde. Und erst dieser von Deutschland ausgehende religiöse Kampf haucht dem böhmisch-mährischen Kirchenwesen, das nicht vorwärts, nicht rückwärts konnte, neue Rraft ein. Luthertum in der ersten, Jesuitentum in der zweiten Hälfte des 16. Sahrhunderts spielen hier eine nicht geringere Rolle als in manchem deutschen Fürstentum. Nur liegen die Dinge hier verwickelter. Die neue Lehre hat auf diesem Boden nicht mehr die Aufgabe, den

Rotholizismus zu befämpfen und zu besiegen, sondern sich mit den schon längst an dessen Stelle getretenen neuen Bekenntnissen des Utraquismus und des Brüdertums auseinander zu setzen. Und der Jesuitismus muß den Kampf ausnehmen mit einem schon durch mehrere Menschenalter eingelebten, mit dem Bolksdewußtsein verwachsenen Glauben, der in furchtbaren Kriegen scheindar seuersest zusammengehämmert worden war. Daher wird auch der Kampf hier schwerer, nimmt viel härtere Formen an, wird ein Kingen auf Leben und Tod. Die eine Zeit lang gleichsam nur im Schlepptau der deutschen dahinziehende böhmische firchliche Bewegung gerät auf einmal wie in einen Strudel, bäumt sich auf, versinkt und überläßt dem Hauptschiff den Entscheidungskampf mit den aufgepeitschten Wellen.

Ferdinand I. hatte Böhmen in einem religiös scheinbar beruhigten Zustand hinterlassen. Sein gleichnamiger Sohn hatte es in der Würde eines Statthalters glänzend verstanden, die durch die Ereignisse des Jahres 1547 getrübten Beziehungen zwischen Bolk und Landesherrn wieder herzustellen und fo freundlich als möglich zu gestalten.2 Der König, der zugleich deutscher Kaiser war, hat in den letzten anderthalb Jahrzehnten seiner Regierung wiederholt längere Zeit in Prag geweilt, an großartigen Festlichkeiten teilgenommen, auch andere Städte des Landes besucht. Sein und seines Sohnes offenes und eifriges Eintreten für den Katholizismus erregte keinen Unwillen, befonders da sich die religiösen Verfolgungen der Jahre 1548 und 1549 nicht mehr wiederholten, wenigstens nicht mehr in so schroffer, das öffentliche Leben schädigender Form. Radikales Utraquistentum, gleichbedeutend mit böhmischem Luthertum, und Brüdertum mehrten sich im Lande trot aller gegen sie gerichteten Mandate, trot Begünstigung des Katholizismus. Der Prinz-Statthalter hatte einmal im Jahre 1555 bom Bater die Beifung erhalten, in religiösen Dingen nur soweit zu gehen, "auf daß . . . in unsver Kron Beheim nicht weiterer Ungehorsam und Tumult daraus erfolge". Man streckte keineswegs vor den Sekten die Waffen oder gewährte ihnen freie Auswirkung; man führte aber den Kampf gegen sie mehr durch Stärkung der katholischen Richtung in allen Belangen. Auf utraquistischer und Brüderseite schätzte man die Gesahr, die der langsam wachsende Katholizismus in sich barg, zunächst nicht hoch ein, umsoweniger, als man der Hoffnung lebte, auf Ferdinand werde ein dem neuen Evangelium zugeneigter Fürst folgen: Maximilian II., sein ältester 1527 in Wien aeborener Sohn.

Die beiden Brüder Maximilian und Ferdinand — ein dritter, jüngerer, Rarl in Steiermark (Inneröfterreich), spielt für uns keine Rolle — im Alter nur um zwei Jahre unterschieden, haben, obwohl sie bis zu Maximilians sechzehntem Lebensjahr gemeinsam in Innsbruck erzogen worden waren, wenig gleichartiges. Im Gegensatz zu Ferdinands streng katholischer Gesinnung, um den Hauptunterschied zu betonen, neigte Maximilian, insbesondere seit seiner Rückfehr aus Spanien, wo er von 1548-1550 geweilt und seine Base, Kaiser Karls V. Tochter Maria geheiratet hatte, entschieden dem reformierten Glauben zu. Diese Gesinnung brachte ihn aber in einen schweren Kampf mit seinem glaubensstrengen Vater. Er war nahe daran enterbt, von seiner Gemahlin, tropdem die Che überaus glücklich war, und von seinen Kindern getrennt zu werden. Die Verfolgungen und Zurücksetungen schwächten allmählich seine Willenstraft, besonders als er sich in seinen Hoffnungen auf die protestantischen Fürsten im Reich getäuscht sah. Spätestens zu Beginn des Jahres 1562 unterwarf er sich dem Vater und gelobte, von anderen Zugeständnissen abgesehen, "daß er in der katholischen Religion leben und sterben wolle"; nur die Rommunion unter beiderlei Gestalt mußte man ihm zugestehen. Seinen zwiespältigen religiösen Standpunkt kennzeichnet seine Erklärung: als Mensch sei er nicht papstlich und nicht evangelisch, sondern ein Christ; als Herrscher sei er katholisch.

Diese Wandlung blieb aber für weitere Areise Geheimnis. Wan hielt dafür, daß Maximilian, zur Regierung gelangt, seine wahre Gesinnung nicht verleugnen werde. Insbesondere waren es die Böhmischen Brüder, die zu dem Thronsolger durch dessen lutherischen Prediger Joh. Seb. Pfauser frühzeitig Beziehun-

gen suchten. Maximilian war kurz nach seiner Abreise nach Spanien gemäß dem Wunsche seines kaiserlichen Schwiegervaters auf dem Landtage in Brag im Februar 1549 zum böhmischen König gewählt worden, ohne aber bei Lebzeiten des Baters und während der Statthalterschaft des Bruders eben wegen seiner religiösen Haltung irgendwelchen Einfluß auf die Landesverwaltung nehmen zu dürfen. Dem gewählten böhmischen König war ein Jahrzehnt und länger das Betreten böhmischen Bodens vom Bater strengstens untersagt; nur gegen dessen Willen hat er sich das eine und andere Mal hineingewagt. Das hinderte die Böhmischen Brüder nicht, schon 1555 und dann noch dreimal bis Ende 1557 Gefandtschaften nach Wien zu schicken, um den jungen König für sich zu gewinnen. Daß ihnen nur ganz allgemeine Versprechungen gemacht wurden, ergibt sich aus der Lage. Als dann aber Maximilian II. nach des Baters Tod 1564 wirklich die Regierung antrat, waren ihm in religiösen Dingen bereits die Sände gebunden, abgesehen davon, daß er den "Brüdern" keine Neigung entgegenbrachte und den böhmischen Verhältnissen an sich wenig Aufmerksamkeit schenkte. Die Statthalterschaft seines Bruders nahm erft Anfang 1567 auf dessen eigenes Drängen hin ein Ende, als er sich in sein ihm noch bom Bater zugewiesenes tirolisches Erbe zurückzog.

Unter Maximilian II. bilbeten sich in Böhmen wieder Verhältnisse aus, wie sie unter Ferdinand I. vor 1547 geherrscht hatten: die Regierungsgewalt ging an jene Adelspartei über, die die hohen Landesämter in Händen hatte. Seit 1570 stand der reiche und mächtige Wilhelm von Rosenberg auf Kruman als Oberstburggraf an der Spize der Verwaltung, ein eifriger Katholik. Der König selbst entsremdete sich den Ständen, da er nur zu den Landtagsverhandlungen in Prag erschien, um sich die Steuern bewilligen zu lassen. Die Landtage wurden wieder der Boden, auf dem der Kampf zwischen Stände- und Fürstentum ausgekämpst wurde. Auf dem Landtag des Jahres 1574, auf dem sich Maximilian durch seine Söhne Kudolf und Ernst vertreten ließ, klagte man: im Lande, besonders in den gebirgigen Gegenden, herrsche Hungersnot, daran viele

Menschen zugrunde gehen, während andere gezwungen seien, ihre Kinder umsonst wegzugeben, zu verschenken, ja bitten müßten, sie anzunehmen, "damit sie nit also elendiglich Hungers sterben müßten". Die Städte kämen so herunter, daß in vielen 30, 40, 50 und mehr Häuser öd und undewohnt dastünden. Selbst Familien des Herren- und Ritterstandes "müssen samt Weib und Kindern große Armut und Not leiden". Wer hätte unter solchen Verhältnissen wollen? Wan könnte sich über die Forderungen nicht einigen wollen? Wan konnte sich über die Forderungen nicht einigen, der Landtag ging "also ohne Frucht" auseinander. In Wien aber deutete man die Ablehnung, wie der kaiserliche Keichsbostrat Dr. Georg Ster an des Kaisers Schwager Herzog Albrecht V. von Bahern schrieb, dahin: "daß die Behamen gar ein kalt Herz zu uns haben", und der Kaiser selbst nach Prag sahren müsse, "um zur Wirtschaft zu sehen".

So kam es zum großen Krager Landtag des Jahres 1575. Was ihm das Gepräge gab, war nicht etwa die Verhandlung über diese wirtschaftliche Not, noch auch über politisch-sinanzielle Fragen; er war, wie es Bratislaw von Kernstein, der böhmische Oberstanzler, in einem Schreiben an Wilhelm von Rosenberg schon am 9. Juli 1574 vorhergesagt hatte, "durchaus von der religiösen Frage beherrscht". Und ebenso äußerte sich der Prager Erzbischof in einem Briese vom 1. Jänner 1575: man sehe betreffs der religiösen Angelegenheiten großen Kämpfen und Tragödien (concertationes et tragoedias) ent-

gegen.

Die großen religiösen Tragödien, die sich eben damals in der christlichen Welt des Südens und Westens Europas abspielten, gaben zu solchen Befürchtungen allerdings genügen-

den Anlaß.

Seit der Mitte des Jahrhunderts, seitdem die strengen Päpste, mit dem greisen Paul III. Caraffa (1555—1559) beginnend, auf Petri Stuhl saßen, der glaubensharte Philipp II. (seit 1556) das spanische Weltreich regierte und das Trienter Ronzil seine Situngen am 4. Dezember 1563 mit einem Fluch aegen alle Peter, die Protestanten nicht ausgenommen, seier-

lich geschlossen hatte, war der Kampf zwischen dem neu belebten Katholizismus und der Reformation in allen ihren Richtungen und Schattierungen unausweichlich. Auf italienischem und spanischem Boden wurde er mit Hilfe des grauenhaften Schreckensregimentes der Autodases und der Inquisition rasch zu Gunsten der alten Lehre entschieden. In Frankreich sührte er zu dem mehr als dreißig Jahre währenden hugenottischen Religionskrieg, der in der Pariser Bartholomäusnacht vom 23. zum 24. August 1572 seinen Höhepunkt erreichte. In den spanischen Niederlanden aber erwuchs ein politisch-religiöser Berzweislungskamps, der schon während der thrannischen Statthalterschaft des spanischen Herzogs Alba (1567—1573) zum Abfall der Niederlande von Spanien den Anstoß gab.

Diese Ereignisse, diese "Morde an dem Volke, das Leib und Blut unter beiderlei Gestalt empfängt", wie es in einer Flugschrift hieß,<sup>5</sup> wurden auch in Böhmen bekannt und erregten Entseten und Aufregung. Aber zu einem Aufflammen der verborgenen Glut führten sie nicht. Man war auf beiden Seiten noch bestrebt, die Gesahr durch Verhandlungen zu bannen: das gibt dem denkwürdigen Landtag von 1575 seine

Bedeutuna.

Die königlichen "Propositionen", d. h. die Anträge, die im Namen des Königs an die im Landtag versammelten Stände ergingen, berührten die religiöse Frage gar nicht. Sie handelten blok von Steuersachen, Bergwerkwesen, Elbeschiffahrt und Wiederaufrichtung der Prager Universität. Ein Zeuge der Landtagseröffnung am 21. Februar schrieb zwei Tage später wörtlich: "Des Religionswesens wurde auch nicht mit einem Wörtchen Erwähnung getan, wiewohl viele darauf warteten, was dariiber gesagt werden würde; allein das war alles um nichts."6 Aber die utraquistischen Stände erklärten in einer der ersten Sitzungen (3. März) durch den Oberstlandrichter Bohuslaus Felix von Sassenstein-Lobkowitz, sie hätten beschlossen, im Landtag zu allererft in den kirchlichen Dingen eine Ordnung nach dem von den Ständen des Reiches dem Raiser Rarl V. seinerzeit in Augsburg im Jahre 1530 borgelegten Bekenntnis fertig zu stellen, bevor an die Verhandlung

der anderen allgemeinen Artikel geschritten würde. Diese Forderung, übrigens in entgegenkommendster Form borgebracht, ging jedoch nicht von der gesamten utraquistischen Partei aus, sondern nur von den lutherisch Gesinnten, die sich Utraquisten nennen mußten, um sich nicht "gleichsam außerhalb des Gesetzes" zu stellen. Die Altutraquisten unter der Führung des Oberstämmerers Johann von Baldstein erwiderten sofort, man möge sich in keine Neuerungen einlassen, da "viele hunderttausend gute Christen" dem nicht zustimmen würden, "daß wir irgendein neues und deutsches Bekenntnis fuchen". Eine für die "Utraquisten" gültige neue Kirchenordnung, die auch er wünschte, hielt er nur dann für möglich, wenn sie auf Grund "der alten Schriften und Landtagsbeschlüsse" zusammengestellt würde. Und sofort meldeten sich Stimmen, die an die bereits bestehende "Konfession der Böhmischen Brüder", oder wie man sie damals auch nannte, "Bunzlauer Brüder" erinnerten. Die wenn auch schwächere so doch in sich geeinigte katholische Partei stand somit im Landtag gegenüber den in drei Richtungen gespaltenen Utraguisten. Nicht die althergebrachte ständische Scheidung in Herren, Ritter und Bürger gab den Ausschlag, sondern die in vier religiöse Gruppen: Katholiken, Altutraquisten, Neu- oder lutherische Utraquisten und Brüder. Zunächst versuchte man ein Zusammengehen der letten drei. Es wurde aus allen drei Ständen ein achtzehngliedriger Ausschuß gewählt, der aus Augustana, der Brüderkonsession, den Landtagsschriften und anderen alten Quellen eine "neue" Bekenntnisschrift verfaffen sollte, die man dem Kaiser als gemeinsame "utraquistische Rirchenordnung" zur Bestätigung vorlegen wollte.

Dieses Werk kam wohl, wenn auch unter größten Schwierigkeiten zustande. Am 17. Wai war es sertiggestellt, aber die Altutraquisten hatten an dessen Abfassung keinen Anteil; sie waren gleich zu Beginn der Verhandlungen aus dem Ausschuß ausgeschieden. Die neue böhmische Konfession in 25 Artikeln war das Werk der "Konfessionisten", wie man die lutherischen Utraquisten von nun an bezeichnete, und der Brüder. Sie gab bald ganze Artikel der Augustana in vollem

Wortlaut wieder, bald hatte sie Auffassungen, einzelne Ausdrücke und auch ganze Sätze aus der alten Brüderkonfession herübergenommen.7 Im ganzen stellte sich die Böhmische Ronfession dar als "das Werk und Bekenntnis der unter dem Eindruck der lutherisch-melanchthonischen, teilweise auch kalvinischen Reformation stehenden und durch dieselbe geförderten und befruchteten hussitischen Bewegung"; nach anderer Auffassung als "ein dunkles sich oft untereinander widersprechendes Gemisch der lutherischen Lehre und jener der Böhmischen Brüder". Dabei verzichteten aber die Brüder auf ihre eigene Konfession und Kirchenordnung keineswegs, sondern wollten -Awei Eisen — diese im Rahmen und unter dem Schutze der neuen gemeinsamen "Böhmischen Konfession" behalten, wie sie denn auch ihre Glaubensschriften dem Raiser gelegentlich durch dessen Leibarzt Doktor Crato, ihren scheinbaren Gönner, überreichen ließen.

Die ganzen Landtagsverhandlungen hatten bis zur Fertigstellung des Bekenntnisses gestockt, und nunmehr, als bekannt wurde, daß der Kaiser die Schriften zur eigenen Durchsicht und Beiterberatung angenommen hatte, stellten sich wiederum die Katholiken auf den Standpunkt, die Erledigung des Keligionsartikels abwarten zu müssen, bevor sie zu den anderen Artikeln

Stellung nehmen könnten.

Der Kaiser ließ über die neue Konfession Gutachten einholen von Altutraquisten und Katholiken; die Kurie, der Nuntius, die Fesuiten mahnten ihn, solche Keuerungen nicht zuzulassen, von der Kanzel im St. Beitsdom wurde gegen die "pikardische und räuberische Konfession" gepredigt. Maximilian hielt die Konfessionisten und Brüder mit ungewissen Bersprechungen hin, erst in einer Unterredung am 25. August ließ er sie klar erkennen, daß er ihrem Bunsche nach einer schriftlichen Anerkennung mit Kücksicht auf den Biderstand der Katholiken und Altutraquisten nicht willsahren, sondern ihnen nur zusichern könne, daß sie weiterhin, auch unter seinen Kachfolgern, von niemandem würden belästigt werden. Es schien, als ob daraufhin der Landtag gesprengt werden sollte. Nur den Bemiihungen Hassensteins, des Führers der Konfessionisten,

gelang es, den Bruch hintanzuhalten. In einer Unterredung zwischen dem Kaiser und den zehn vornehmsten Mitgliedern dieser Partei am Morgen des 2. September gab er ihnen eine mündliche "Assetuation und Bersicherung", daß sie sich für jetzt und späterhin keinerlei Besorgnissen bezüglich der freien Ausübung ihres Bekenntnisses hinzugeben brauchten und schloß mit den seierlichen Worten: "Gott weiß, daß ich in den Sachen mit euch treulich handle und soferns anders ist, so gebe Gott, daß das an meiner Seelen auch geht", wobei er sich auf die Brust schlug.

Der Sturm war beschworen. Binnen wenigen Tagen beschlossen nunmehr die Stände einmütig die kaiserlichen Propositionen, vor allem die angesprochenen Steuern, wenn auch nicht, wie Maximilian verlangt hatte, für fünf oder mehr, so doch für ein Fahr; serner, woran dem Kaiser besonders gelegen war, die Krönung seines ältesten Sohnes Rudolf zum König von Böhmen, die am 22. September in Prag stattsand. Vier Tage später reiste Maximilian nach Regensburg ab, wo Kudolfs Wahl zum deutschen König vorgenommen wurde.

Es zeugt von der Unklarheit, die die Verhandlungen dieses Landtages hervorgerufen hatten, daß zunächst beide Parteien, einerseits Konfessionisten und Brüder, anderseits Katholiken und Altutraquisten, in dem Glauben lebten, den wahren Erfolg errungen zu haben. Aus einem Schreiben einiger Wittenberger Professoren an Hassenstein vom 3. November 1575 ersieht man, daß dieser ihnen gemeldet hatte, der Kaiser habe allen drei Ständen, Herren, Rittern, Städten, die neue Konfession bewilligt, so daß sie "offentlich verkündet und verbreitet werden könne". Haffenstein war nur darüber im Aweisel, ob sie mit der lutherischen Lehre in vollem Einklang stünde. Die Wittenberger beruhigten ihn hierüber und gaben ihr in ihrer Zuschrift den Namen: "Böhmische Konfession aller drei Stände, die sich nach der Augsburgischen Konfession richten". Auch hatten sich die Konfessionisten noch während des Landtages eine eigene Verwaltung gegeben; sie wählten am 13. September fünfzehn "Defensoren", je fünf aus jedem Stand, denen die Leitung des evangelischen Alerus

und des ganzen Kirchentvesens zustand.

In katholischen Kreisen schrieb man mit gutem Grunde, gestützt auf Außerungen des Kaisers, seinen den Protestanten gegebenen mündlichen Zusagen vom 2. September keine allzu große Bedeutung zu und konnte sich denn auch sehr bald von der Richtigkeit dieser Anschauung überzeugen. Die Lutheraner und auch die Brüder suchten nämlich sofort dort, wo sie die Mehrheit besaken, Geistliche ihrer Richtung in die Kirchen einzusetzen, Bethäuser zu eröffnen und neu einzurichten, wodurch in Brag und auf dem Lande Zwistigkeiten besonders mit den Mtutraquiften entstanden. Als hierauf der Kaiser um seine Entscheidung angegangen wurde, langte am 5. Oftober aus Regensburg ein Mandat ein, durch das alle "Bersamblungen und Zusammenkünfte" untersagt wurden, bei denen "in großer Anzahl nit allein das gemeine Bauernvolk, sondern auch aus den Herren-, Ritter- und Bürgerftand Mann- und Weibspersonen zusammenkomben und allda ihre Predigten und andere Religionen üben . . . in den Städtlein und Dörfern, auf den Schlöffern und Sitzen derselben". Ebenso wurde den königlichen Städten verboten, in religiösen Dingen Underungen porzunehmen, vielmehr sollten sie alles so belassen, wie es "vor Zeiten und bis auf jeto gehalten worden". Der Druck der Böhmischen Konfession mußte wieder eingestellt werden. Allerdings bemäntelte der Kaiser auf einen ernsten Schritt der Konfessionisten bin sein Vorgehen später damit, daß seine Berfammlungsverbote doch nur "die pikardischen Zusammenfünfte", also die der Brüder, beträfen, daß er die Rechte der beiden oberen Stände in Bezug auf ihre Priesterschaft nicht beeinträchtigen wollte und die Vorfälle, über die Beschwerde geführt worden sei, strenge untersucht werden sollten.

Es war schwer gegen Lutheraner und Brüder angesichts ihrer Stärke mit Entschiedenheit vorzugehen. Wir wissen, daß im Landtag die Lutheraner allein über 69 und mit den sechs Mitgliedern der Unität über 75 von 90 Stimmen im Herrenund über 100, beziehungsweise 116 von 135 Stimmen im Kitterstand verfügten; in die restlichen teilten sich Mtutra-

quisten und Katholisen. Zu den Lutheranern und Brüdern hielten auch die Vertreter der Städte Prag, Saaz, Kaaden, Kuttenberg, Nimburg, Chrudim, Leitmeritz, Beraun und viele andere, wiewohl die Bevölserung in der Mehrzahl von ihnen religiös gemischt war. Im ganzen Land, dessen Ginwohnerzahl man auf drei Millionen und einige hunderttausend berechnete, schätzte man die Katholisen höchstens auf ein Zehntel.

Was aber der katholischen Partei im Landtag und im Lande an Zahl abging, ersetzte sie durch das Ansehen ihrer Mitglieder, durch den Kückhalt am Hof, die Unterstützung durch die päpstliche Kurie, den heimischen und fremden hohen Klerus, die werktätigen Zesuiten. Bon den Landesämtern waren die höchsten, das des Oberstburggrafen (Wilhelm von Kosenberg), Obersthofmeisters (Ladislaus d. Å. von Lobsowit), Oberstanzlers (Wratislaw von Pernstein), Obersthofrichters (Abam von Schwamberg), des Burggrafen von Karlstein (Johann Borita von Martinit), des Oberstfammermeisters (Sbinek Berka von Duba), des Appellationsgerichtspräsidenten (Johann Ropel d. Ä. von Lobsowit) u. a. m. im Besitze von Katholiken. Allerdings schon ihre Stellvertreter und die Schar der niederen Beamten, Käte, Sekretäre und Schreiber, waren Nichtkatholiken, die auch Stellen wie das Oberstlandrichter- und das Hofmarschallannt bereits innehatten.

Faßt man alles zusammen, so hielten sich die beiden Lager das Gleichgewicht; hier siel die äußere Macht, dort die Volkszahl ins Gewicht; hier glaubte man an den deutschen Protestanten, dort an den katholischen Höfen Unterstützung sinden zu können. Im ganzen aber heurschte eine besorgte Stimmung und dumpfe Spannung. Als Kaiser Maximilian II., der schon am 12. Oktober 1576 in Regensburg gestorben war, am 22. März 1577 in Prag seierlich u Grabe getragen wurde, ergab es sich, daß das Gedränge eine kleine Unordnung und Geschrei im Leichenzug hervorrief. Sosort flüchteten sich die katholischen Geistlichen, und Gerüchte berbreiteten sich, als ob gegen sie und die Jesuiten ein Anschlag

geplant gewesen sei, so unsicher fühlte man sich in der Hauptstadt, trot der Anwesenheit des neuen jungen Königs.

Es ist bezeichnend, daß man von Anfang an ziemlich allgemein die überzeugung hatte, in Rudolf einen bedeutungslosen, "unansehnlichen König" zu besitzen. Diesen Ausdruck gebrauchte schon im Jahre 1576 der braunschweigische Gesandte auf dem Reichstag in Regensburg. Der päpstliche Nuntius Delfino faßte sein Urteil in die Worte zusammen: Rudolf sei "unfähig, die so schwere Last der Regierung zu tragen". Und zu gleicher Beit, am 18. Oktober 1576, schrieb der politische Agent des Kurfürsten August von Sachsen aus Regensburg: "Biele fangen an zu fürchten, daß große Anderungen in der Religion bevorstehen, nicht allein in Ofterreich, Ungarn und Böhmen, sondern auch im Reich". Siezu kam, daß man an Rudolf sehr bald, schon im Jahre 1577, die Wahrnehmung einer heranschleichenden geiftigen Ertrankung machte, die sich später in Schwermut, Menschenschen, Jähzorn, Verfolgungs- und Größenwahn äußerte, ohne aber je in wirkliche Geistesschwäche auszuarten.10 Im Gegenteil: Rudolf war von Natur aus vorzügliä, begabt, besaß ganz außerordentliche Kenntnisse auf den verschiedensten Gebieten, Sprachen, Wissenschaften, Künsten, Kunfthandwerk, war ein unermüdlicher Sammler von literarischen und künstlerischen Schätzen jeglicher Art, allerdings auch von Absonderlichkeiten. Er hielt an seinem Hofe, den er 1582 von Wien dauernd nach Prag verlegte, Künstler und Gelehrte, nennen wir etwa: die Maler Georg Hufnagel aus Antwerpen, Hans von Nachen aus Köln und Johann Breughel, den Aubferstecher Sadeler, die beiden Astronomen Tycho Brahe aus Schweden und Johannes Repler aus Württemberg.

Ablenkungen solcher Art beeinträchtigten nebst der Krankheit Rudolfs Regententätigkeit in hohem Maße. Selbst hohe adlige Beamte, wie Karl von Zierotin aus Mähren, konnten, wie dieser felber klagt, "weder durch Bitten, noch durch Geld, noch durch eine andere Praktik" zu einer Audienz gelangen; und wer schließlich doch solcher Gnade teilhaftig wurde, mußte "in ein oder zwei Borten" sein Anliegen erledigen. Des Kaisers Ehrgeiz aber, alle politischen Fragen selber zu entscheiden,

nichts aus den Händen zu geben, bewirkte eine schädliche Verschleppung der wichtigsten Angelegenheiten, eine Zurückstung der hohen Beamten und ein Anwachsen des Einflusses und der Macht der niederen Dienerschaft aus des Kaisers persönlichen Umgebung, das mit dem Borte des "Kammerdienerregimentes" gekennzeichnet wird. Alle diese ungesunden Verhältnisse entwicksten sich aber sehr allmählich und machten sich nicht sofort sühlbar, am wenigsten in der Verwaltung der böhmischen Länder. Die Landtage wurden regelmäßig fast Jahr für Jahr einberusen und abgehalten, zumeist in Anwesenbeit des Königs. Die Stände bewilligten die immer steigenden geldlichen Ansorderungen und Steuern, die oft ganz ungewöhnlichen Kosten für Kriegsvolk, das man gegen die Türken benötigte, noch im Jahre 1590 "in einer so herzlichen Weise, daß daraus das innige Einvernehmen, das zwischen dem

König und dem Lande herrschte, ersichtlich ist".11

Eine Reihe von Angelegenheiten beschäftigte einen Land. tag wie den anderen, ohne daß man einen wesentlichen Fortschritt feststellen könnte. Dazu gehört in erster Linie das leidige Schuldenwesen der königlichen Kammer, das schon unter Ferdinand I. und Maximilian II. den Ständen Jahr um Jahr behufs endgültiger Abhilfe vorgetragen worden war; sodann die Schiffbarmachung der Elbe, nicht zulett, um die Ausfuhr von Getreide und Fischen, daran im Lande zeitweise überfluß herrschte, zu erleichtern. Immer wieder wurde die Berbesserung des darniederliegenden Bergwesens, besonders in Ruttenberg, auch in Joachimstal, erörtert, wobei Sahre 1587 die Gründung von Bergbaugesellschaften angeregt wurde. Ebenso wurde nach Abhilfe gegen die Teuerung gesucht durch Erlassung von Handwerker- und Polizeiordnungen. Der Ausgleich zwischen den Stadtrechten und der Landesordnung, Grenzsicherung, der banrische Salzhandel im Zusammenhang mit Straßenbau, Judensachen, das vielfach zerrüttete Münzwesen beschäftigte viele der Landtage, neben den üblichen Standeserhöhungen, den immer zahlreicher auftretenden Inkolatsverleihungen an Fremde, Entschädigung bei Elementarereignissen in den königlichen Städten; gelegentlich

wird auch über den Mangel an Ärzten geklagt, der bei den so ost auftretenden Pest- und anderen Krankheiten schwer empfunden wurde und man sucht dem Spitalelend abzuhelsen. Aber auch außenpolitische Angelegenheiten werden zur Sprache gebracht; die allgemein wichtige Frage der Einführung des gregorianischen Nalenders, d. h. der von Papst Gregor XIII. im Jahre 1582 festgesetzen neuen Zeitrechnung, beschäftigte wie die böhmischen so die mährischen Stände auf den Landtagen von 1583 und 1584. Ihr anfängliches Sträuben gegen die Neuerung, in Mähren, weil ihnen die Einführung entgegen ihren Privilegien vom Kaiser "besohlen" worden war, in Böhmen, weil man nur im Einverständnis mit dem Reich vorgehen wollte, gaben die Stände auf einen neuerlichen Antrag des Kaisers im Landtag auf.

Die für die Zukunft bedeutsamste und folgenschwerste Frage

blieb aber die religiöse.

Man möchte dem Urteil des zeitgenössischen Chronisten und Staatsmannes Wilhelm Slawata, daß unter Rudolf II, zunächst "viele Jahre hindurch die Inwohner in ihren mannigfaltigen abweichenden Religionsgebräuchen keine Behinderung erfuhren",18 zustimmen; allein er scheint dabei nur die Zeit unmittelbar vor und nach 1600 im Auge zu haben. In Wirklichkeit waren die religiösen Verhältnisse in Böhmen auch nach dem Prager Landtag von 1575 nicht zur Ruhe gekommen. Die Lage der Nichtkatholiken war damals nicht gesetzlich geregelt worden, sondern beruhte auf mündlichen Zusagen Kaiser Maximilians II. Lutheraner und böhmische Brüder, der weitaus größte Teil der damaligen Bebölkerung Böhmens in allen Schichten, Bauern, Bürgern und Adligen, war nicht anerkannt, sondern geduldet; Katholiken, "ein kleines Häuflein", wie der Erzbischof dem Kaiser schwieb," und die im Aussterben befindlichen Altutraquisten waren und blieben die allein im Lande berechtigten und anerkannten Konfessionen. Die Streitigkeiten, Berfolgungen, Berdächtigungen hörten nicht auf. Mahnungen an den Kaifer und bestimmte Vorschläge, wie das Religionswesen in Böhmen von Grund aus geändert werden könnte, sind aus dieser Zeit nicht wenige erhalten: 1577 von

dem Fesuiten Lanon, dem Visitator der böhmischen Sesuitenprodinz, 1580 von dem Nuntius am kaiserlichen Hofe Placentinus, 1584 vom Nuntius Bonomi. Dieses "Memorial" hatte denn auch den Erfolg, daß noch im selben Jahr am 27. Juli ein kaiserliches Berbot gegen die Brüderunität erlassen wurde, das, ansangs sehr ernst gehandhabt, sich bald als schwer durchführbar erwies.<sup>15</sup>

Rudolf dachte sicherlich trot seiner streng katholischen überzeugungen und seiner tiesen Abneigung gegen alle Häresien nicht daran, einen Glaubenskrieg zu entsachen. Aber auch der alte Adel, die Rosenberge und Pernsteine und andere, sagten es dem päpstlichen Nuntius offen, daß sie eine weitgehende Versolgung der Brüder nicht unterstützen würden. Es mußte erst ein in der Schule des kampsesmutigen Jesuitismus aufgewachsenes neues Geschlecht ans Ruder kommen, um solche Vahnen einzuschlagen, ein Geschlecht, dan dem ein neuerer Geschichtsschreiber urteilt, daß, wenn zur Ausrottung der Reterei die Vernichtung Vöhmens nötig gewesen wäre, es auch dies ohne Erbarmen und ohne Gewissensbisse getan hätte. 16

Slawata schreibt der Ernennung Sdeneks von Lobkowik aum Oberitkangler am 4. Sept. 1599 für die Wandlung der firchlichen Verhältnisse in Böhmen die größte Bedeutung zu. "Ein im katholischen Glauben sehr eifriger Herr", habe er sich auf mannigfache Weise bemüht, die alte Kirche im Lande zu fördern. Er war ein Neffe des damaligen Erzbischofs von Prag, Sbinek Berka von Duba (1593—1606), der gleich nach seiner Einsetzung dem Kaiser wichtige Vorschläge wegen Emporbringung des böhmischen Kirchenwesens unterbreitet hatte und sich als so eifriger Förderer des katholischen Glaubens betätigte, daß ihm schon im Jahre 1595 der papstliche Dank für seine "Sorgfalt und Mühen" zuteil wurde. Ihm und dem neuen Nuntius am Prager Hofe, Erzbischof Philipp Spinelli, der seit März 1599 diese Stelle einnahm, ist es zuzuschreiben, daß der eben damals von seiner Krankheit schwer geplagte Kaifer am 2. September 1602 ein vom 22. Juli ausgestelltes Mandat gegen die Brüder verlautbaren ließ, das seine Vorläufer und Muster, das König Wladislaws vom Inhre 1508, Maximilians von 1575 und Rudolfs von 1584, an Strenge bei weitem überbot. Dezeichnend für den Wankelmut des Kaifers ift es, daß er kurz zuvor noch an eine Austreibung der erst 1599 in Prag eingeführten Kapuziner gedacht hatte, von der man ihn nur mit Mühe abbrachte.

Sperrung von Bethäufern und Schulen der Brüder in Jungbunzlau und anderen Städten, Entfernung von Brüdergeiftlichen waren die unmittelbare Folge des Mandats. Allein die betroffenen Stände, insbesondere die Ritterschaft, trat während des Landtags im Jahre 1603 mit folder Entschiedenheit gegen die neuen Verfolgungen auf, daß der zu früh angespannte Bogen wieder nachgelassen werden mußte. Als ihr Wortführer erhob sich damals Wenzel Budowet von Budow, eine der Märthrergestalten Böhmens, wie wir noch hören werden. Geboren um das Jahr 1547, ausgebildet an der Prager Universität, verbrachte er dann viele Jahre auf weiten Reisen in Europa und bis in die asiatische Türkei hinein. In die Heimat aurudgekehrt, beteiligte er sich seit 1584 am öffentlichen Leben. Sein Briefwechsel mit fremden Gelehrten und bedeutenden Menschen, insbesondere mit dem Genfer Ralbinisten Theodor Beza, bezeugt, daß ihm die theologischen Fragen am nächsten standen. Seine allgemeine Bildung, seine schriftstellerische Tätigkeit, die ihm neben dem Mährer Johann Blahoflaw (1523-71), dem Verfasser der berühmten Kraliker Brüderbibel, dem Auttenberger Nikolaus Datschipky von Heslow (1555—1626), Daniel Adam von Weleflawin (1545—1599) u. a. einen Ehrenplat unter den damaligen böhmischen Gelehrten sichert, eine besondere Rednergabe und seine unbedingte Anhänglichkeit an den Brüderglauben bestimmten ihn gleichfam von selbst zum Haupt dieser Partei im politischen Kanupfe, der jett ausbrach.18

Nachdem er seinen und seiner Glaubensgenossen Standpunkt in einer längeren Rede im Landtag dargelegt hatte, wurde ihm der Auftrag zuteil, an den Kaiser eine Bittschrift im Namen der ganzen Brüderunität zu richten, die immerhin den Erfolg hatte, daß die obersten Landesbeamten dem Kaiser rieten, mit der Durchführung des gegen die "Kikharten" erlassenen Mandats innezuhalten; nur Budowet selber hatte infolge seines entschlossenen Auftretens berschiedene Unannehmlichkeiten zu erleiden.

Es ist begreislich, daß nach solchen Erfahrungen die Nichtfatholiken und insbesondere die Böhmischen Brüder die erste Gelegenheit zu ergreisen strebten, um endlich eine gesehliche Regelung der religiösen Verhältnisse im Lande zu erreichen, durch die sie gegen Vorstöße solcher Art von seiten der Katholiken einigermaßen gesichert würden, um so mehr als die Rekatholisserung im kleinen auf den herrschaftlichen Gütern keinen Stillstand erlitt. Und diese Gelegenheit bot sich eben damals im Zusammenhang mit der seit Jahr und Tag in Verhandlung stehenden Erbsolgefrage nach Rudolf II.20

Der Kaiser war nicht verheiratet, obwohl seine Vermählung mit König Philipps II. Tochter Nabella fast zwei Jahrzehnte in Schwebe stand, hatte keine rechtmäßigen Kinder. Seine schwache Gesundheit legte es nahe, bei Lebzeiten die Rachfolge im Reich und in den Erbländern zu regeln, besonders da verschiedene Umtriebe und Machenschaften gegen das Haus Habsburg die Gefahr, die eine Hinausschiebung dieser Ungelegenheit in sich barg, deutlich genug erkennen ließen. Scheute sich doch selbst ein römischer Kardinal, der nachmalige Papst Klemens VIII., nicht, bei einem Besuche in Prag im Jahre 1588 den Oberstlandhofmeister Georg Popel von Lobkowip in einem Trinkspruch als "künftigen König von Böhmen" hoch leben zu lassen und ihn in einem Briefe an König Sigmund von Polen "wegen seines Glaubenseifers als tauglicher für das böhmische Königtum zu bezeichnen als Rudolf II." Der Gedanke, ihn oder den ebenso mächtigen und reichen Wilhelm bon Rosenberg oder Adam von Neuhaus an Stelle der Habsburger zu einem "katholischen Georg von Podiebrad" in Böhmen zu machen, schien bei der verzweifelten Lage des Königreichs nicht ganz ausgeschlossen. Allerdings soviel Macht besak Rudolf noch, um sich eines solchen Rivalen zu entledigen und ihm ein jammervolles abschreckendes Ende zu bereiten.21

Aber weder dieser Zwischenfall noch andere viel wichtigere Anzeichen einer allgemeinen Wißstimmung gegen die Habsburger<sup>22</sup> fonnten den kranken Kaiser veranlassen, sein Haus zu bestellen, so oft er es auch auf das bestimmteste zugesagt hatte. Sein Bruder Mathias mußte "den Weg der Revolution" einschlagen, der "Bruderkrieg im Hause Habsburg" mußte ausbrechen, um die Entscheidung herbeizusühren.

Das unglückliche Regiment Rudolfs mit seinen sichtbaren Schwächen und den gewaltsamen Rekatholisierungsmaßregeln hatte einen siedendürgischen Großen, Stephan Boczkan, veranlaßt, einen Aufruhr zu erregen, der um so gefährlicher wurde, als Boczkan mit den Türken im Bunde stand. Das habsburgische Ungarn ging verloren, Mähren wurde von den schrecklichen Heiducken 1605 in grauenhafter Beise heimgesucht, Die ganze Machtstellung des Hauses Habsburg stand auf dem Spiele".

Rasche, ungünstige Friedensschlüsse mit Boczkay und den Türken (1605 und 1606) bannten zwar die augenblickliche Gesahr, aber die Unmöglichkeit, Kudolf zu einer zielklaren Politik zu bringen, bestimmte nun seine Brüder und Bettern sich im Wiener Bertrag vom 25. April 1606 gegen ihn zusammenzuschließen. Sie erklärten, da Rudolf zur Regierung infolge seiner Krankheit "weniger hinreichend und geeignet sei", Mathias zu ihrem Haupt erwählt zu haben, und faßten Rudolfs Absetung ernst ins Auge. Sie sollte mit Hilfe der Stände aller Rudolf zugehörigen Länder, also Ungarns, Österreichs, Böhmens, Mährens und Schlesiens durchgeführt werden. Allein wie so oft schon in der Geschichte, zuletzt noch während des Schmalkaldner Krieges, schieden sich wiederum die Wege der beiden Hauptländer der böhmischen Krone, Böhmens und Mährens.

Das war vornehmlich das Werk Karls von Zierotin, des Sohnes eines der angesehensten und reichsten mährischen Barone, Johanns von Zierotin auf Namiest und Eibenschitz, mit dessen Unterstützung Blahoslaw die Kralitzer Bibel gearbeitet und gedruckt hatte, und dessen Frau Marianne aus dem nicht minder berühmten Hause der Boskowize. Geboren 1564, im Todesjahr Kaiser Ferdinands I., war er auf-

gewachsen im Glauben der Brüderunität, wurde wahrscheinlich zuerft an einer ihrer besten Schulen in Eibenschitz erzogen, studierte dann in Strafburg, der deutschen, in Basel und Genf, den schweizerischen Kalvinistenstädten, machte viele Reisen in Deutschland, England, Frankreich, Italien, bewahrte zeitlebens Berbindung mit fremden Gelehrten, war felber in hervorragendem Maße schriftstellerisch tätig, unterhielt reichen Briefwechsel: "der lette Ring an jener Kette von bedeutenden Männern der Feder und der Tribüne (im mährischen Brüdertum), welche wissenschaftlichen Ruhm und den Ruf tiefer politischer Einsicht diesem Lande erworben hatten". Frühzeitig und mit großem Eifer beteiligte er sich am öffentlichen Leben. wozu ihn seine Abstammung und seine Begabung besonders befähigten. Mit seiner Berufung ins mährische Landrecht, die oberste Gerichts- und politische Behörde, im Jahre 1594 begann feine Laufbahn in einer Zeit, da auch in Mähren die katho-Lischen Wiederherstellungversuche an Boden gewannen. Sie hatten hier ihren mutvollen Vorkämpfer in dem in Madrid geborenen, in Spanien und Rom herangebildeten Olmützer Bischof Frang Dietrichstein (1599-1636), dem schon sein Vorgänger Stanislaus Pawlowsky (feit 1579) in dieser Richtung glänzend vorgearbeitet hatte. Sie fanden aber auch tatkräftigite Unterstützung an den hohen katholischen Landesbeamten, dem Landeshauptmann Joachim von Haugwitz, dem Oberstfämmerer und seit 1602 Landeshauptmann Ladislaus Berka von Duba, dem besonders eifrigen Unterkämmerer Siegmund von Dietrichstein auf Nikolsburg, sowie dem jungen Adel, der bereits streng katholisch erzogen, zum Teil in der Schule des spanischrömischen Jesuitentums aufgewachsen war. Noch 1594 waren alle hohen Landesämter Mährens von Nichtkatholiken fett, zehn Jahre später waren sie aus ihnen verdrängt. Der Rampf zwischen alter und neuer Richtung begann, in dem Zierotin, dem "capo degli eretici" eine wichtige Rolle zufiel, wie ja der ganze Gegensatz sich am schärfften im Adel kundgab. Die Städte waren zu schwach und abhängig, um tätig eingreifen zu können. Schon 1565 wurden in Olmüt, 1572 in Brünn die Jesuiten eingeführt. Die Bauernschaften aber machten

noch im Jahre 1620 auf einen venezianischen Gesandten den Eindruck "von Sklaven, welche von ihren Herren getötet werden können, ohne daß diese darüber irgend jemandem Rechenschaft zu geben schuldig wären". Die Entscheidung über den weiteren Beftand des Huffitismus lag beim oberften Stand, der es verfäumt hatte, sich freie, treue Anhänger in den anderen Bebölkerungsfreisen zu schaffen. Aber gerade der huffitische Adel bröckelte immer mehr ab, als Hof und Kirche mit Nachdruck auf seiner Rekatholisierung bestanden. Schon fanden auffallende übertritte hochangesehener Adeliger, so des Oberstlandrichters Karl von Liechtenstein in Mähren, wie drüben in Böhmen Wilhelms von Slawata, statt. Zierotin erkannte schon damals die Schwäche seiner Partei und zog sich angesichts der langen und heftigen Berfolgungen, die er zu erdulden hatte, im Jahre 1602 bom öffentlichen Leben zurück. "Mähren ift verödet, die Städte verbrannt, vor unseren Augen sehen wir nur Fremde", klagte er damals. Die Jahre 1603 bis 1605 sah er für so gefährlich an, "daß die menschliche Erinnerung keine gefährlicheren kennt". Seine berühmte "Apologie" oder Berteidigungsschrift wegen seiner Nichtteilnahme am öffentlichen Leben aus dem Jahre 1606 ist eine schwere Anklage gegen die herrschenden politischen Zustände. Allein mit dem offenen Ausbruch des Bruderkrieges zwischen Audolf und Mathias kehrte Zierotin auf den Kampfplat zurück. Er trat mit den Führern der gegen Rudolf gerichteten aufrührerischen Bewegung, Tschernembl in Österreich und Illnezbazi in Ungarn, in Berbindung, die bereits am 1. Februar 1608 in Pregburg im Namen der österreichischen und ungarischen Stände eine "Konföderation" mit Erzherzog Mathias abgeschlossen hatten und nun auch Böhmen und Mähren zum Beitritt aufforderten.

Ein gegen den Willen des Kaisers am 13. April in Eibenschip von den protestantischen Ständen abgehaltener Landtag bedeutete nichts geringeres als den Anschluß Mährens — denn die anfängliche Weigerung der wenigen (sechs) königlichen Städte hatte nicht viel zu bedeuten — an Ungarn, Österreich und den Erzherzog Mathias, unbekümmert, welche Entschlüsse

Böhmen fassen würde, allerdings in dem sicheren Glauben, daß auch dort die große Mehrzahl der Stände Rudolfs Sache preisgeben werde. Allein gerade hierin täuschte sich Zierotin. Die neue Landesregierung, die die Mährer felber einsetzten, mit Karl von Liechtenstein als Direktor und Lierotin als leitendem Geist der ganzen revolutionären Bewegung, bald aber, seit Juli 1608 als Landeshauptmann, gab sich Mühe, die protestantischen Stände Böhmens, vor allem Budowet, von der Notwendigkeit gemeinsamen Handelns zu überzeugen. Lierotin warnt ihn noch am 15. Mai bor dem Nachruf, der ihnen zuteil werden könnte, daß sie "Menschen seien zur Sklaverei geboren", — alles war vergebens. Die böhmischen Protestanten harrten bei Rudolf aus, und diese Spaltung der Erblande zwangen zu einem Bergleich, der den Keim weiterer Awietracht in sich trug. Im Liebener Vertrag vom 25. Juni 1608 erhielt Mathias nur Öfterreich, Ungarn und Mähren, Rudolf blieb die Kaiserkrone und Böhmen, Schlesien, Lausitz. Für diese Rettung vor völligem Untergang glaubten nun die böhmischen Lutheraner und Brüder mit Recht, vom Kaiser Augeständnisse in religiöser Sinsicht fordern zu dürfen. Aber erst nach langwierigen schweren Verhandlungen und ernsten Drohungen entschloß er sich, ihnen den vorgelegten von Budowet abgefaßten berühmten Wajestätsbrief am 9. Juli 1609 zu bestätigen. Nicht mit Unrecht hielt Karl von Zierotin Budowet vor: "Abgerungen habt ihr ihm das Diplom, in weldrem er genehmigt hat, was ihr, nicht aber er gewollt hat".25

Diese wichtige Urkunde, die dem Gang der auswärtigen Politik ihre Entstehung verdankt, erlassen genau zweihundert Jahrenach dem Auttenberger Dekret von 1409, das den Anstoß zu den Hussiegen gegeben hat, sollte endlich dem Lande den religiösen Frieden wiederbringen — und wurde der Zündstoff für den furchtbaren Dreißigiährigen Arieg.

Sie setze in ihren Hauptpunkten fest: Alle drei utraquistischen Stände, Herren, Ritter, Städte, mit ihren Untertonen und allen, die sich zur Böhmischen Konfession vom Jahre 1575 bekennen, können frei und nach Gefallen bei ihrem Glauben

und ihrer Religion, ihrer Geistlichkeit und Kirchenordnung verbleiben, ohne sich an die ohnehin 1567 aufgehobenen Basler Kompaktaten halten zu muffen; diese Stände erhalten das untere Konsistorium, das ihnen 1562 genommen worden war, und die Universität zu ihrer eigenen Verwaltung, können sie mit ihrer Priesterschaft besehen, tschechische und deutsche Prediger ordinieren und bereits ordinierte ohne Behinderung durch den Prager Erzbischof oder sonst jemanden annehmen. Bu diesem Behufe erhalten sie auch das Recht, aus ihrer Mitte dreißig "Defensoren" zu wählen, unabhängig vom König. Den Ständen wurde ferner gestattet, außer den Kirchen und Gotteshäusern, die sie bereits besitzen, auf ihren Gütern neue Kirchen und Schulen zur Bildung der Jugend nach Bedarf zu bauen. In den königlichen Städten, in denen Bekenner beider Konfessionen, sub una und sub utraque, leben, sollten beide ihre Religion frei ausüben können und ihnen Begräbnis in Kirchen und auf Friedhöfen nebst Glockengeläute nicht verwehrt werden. Schließlich wird erklärt, daß in Zukunft niemand, weder von den oberen Ständen, noch die Bewohner der Städte und Märkte, aber auch nicht die Bauern durch ihre Grundobrigkeit oder irgend eine geiftliche oder weltliche Verson von ihrem Glauben abgedrängt und zum anderen gezwungen werden dürfen.

Bon größter Bedeutung schien es, daß gleichzeitig zwischen den Ständen sub una und sub utraque ein besonderer Bergleich abgeschlossen wurde, der den Majestätsbrief in einer Reihe von Einzelnheiten ergänzte, in dem sie sich auch vor allem ihren Besitstand an Kirchen, Begabungen, Privilegien, Einzelnheiten erganzte, über dem schieften besitzt und der Kirchen, Begabungen, Privilegien, Einzelnheiten ergänzte, über dem schieften bestätzt und dem schieften bestätzt und dem schieften beständen bei dem schieften bestätzt und dem schieften bestätzt und dem schieften bestätzt dem schieften bestätzt und dem schieften bestätzt.

fünften gegenseitig verbürgten.

Wie eine ernste Mahnung aber, allen diesen Abmachungen nicht allzusehr zu vertrauen, mußte es angesehen werden, daß der Majestätsbrief nicht, wie es die Rechtsgewohnheit erfordert. hätte, vom Sberstfanzler Sdenek von Lobkowit und dem ersten Sekretär Johann Menzel mitgezeichnet war, da sie sich entschiedenst geweigert hatten, ihre Unterschriften unter einen Akt zu sehen, der ihr Gewissen beschwerte. Statt ihrer mußten der Oberstburggraf Adam von Sternberg und der zweite Sekretär Paul Michna fertigen. Und ebenso fehlten die Namen Martiniz und Slawata in dem Vergleichsinstrument der beiden Stände, als Beweiß, daß sie den vermeintlichen Frieden nicht anerkannten, selbst wenn er die königliche Unterschrift trug.

Sie und ihr Anhang, unterstützt vom päpstlichen Nuntius am Prager Hofe Gætani, vom spanischen Gesandten Zuniga und dem Prager Erzbischof Grasen Karl von Lamberg, bildeten die Unversöhnlichen, jetzt und später, die die kirchlichen Interessen unter keiner Bedingung den politischen opferten. Und der kranke Kaiser förderte ihre Pläne durch unberechenbare Entschließungen.

Fünf Tage nach der Unterfertigung des Majestätsbriefes, am 14. Juli, hatte er eine geheime Unterredung mit seinem Better Erzherzog Leopold, Bischof von Strafburg und Passau, dem "propagator fidei (Erweiterer des Glaubens)", der sich ihm in der Hoffnung auf die Nachfolge gegen alle seine Feinde zur Verfügung gestellt hatte. Ein auf seine Veranlassung gesammeltes, aus allen Ständen, Rationen und Konfessionen zusammengewilrfeltes Heer, das hBassauer Volt", sollte zunächst in den für die katholische Sache so wichtigen Füllich-Cleve'schen Erbfolgekrieg eingreifen. Als diese Aufgabe miklang, wälzte sich diese wilde Masse von etwa 10.000 Mann, auch die "Leopoldiner" geheißen, zu Beginn des Jahres 1611 über Oberösterreich gegen Böhmen und besetzte unter maßlosen Drangsalierungen die Stadt Budweis. Am 15. Februar erreichten sie bereits Prag-Kleinseite, wo sie furchtbar hausten und alles aufboten, um die Burg, sowie Prag Alt- und Neuftadt, die sich verzweifelt wehrten, einzunehmen. Bauernunruhen brachen aus, es herrschte im ganzen Lande Aufruhr, Unsiderheit, alles befand sich in höchster Verwirrung (in summa confusione).26 Rudolf felbst wußte nicht mehr, ob er für oder gegen die Passauer auftreten sollte. An einem Tage (8. Februar) befahl er, sie an die böhmische Grenze zurückzuführen, und schon am nächsten verfügte er, "das Passauer Ariegsvolk zum Schutze aller Getreuen und zur

Dämpfung und Bezwingung aller Widerwärtigkeiten zu gebrauchen".

In solcher verzweiselten Lage entschlossen sich trog ihres tiesen Mißtrauens gegen Mathias und seinen allmächtigen Katgeber den Wiener Bischof Kless auch die Böhmen zum Anschluß an die österreichisch-ungarisch-mährische Konsöderation. Mathias kam mit einem Heere nach Böhmen, vor dem die Passauer fluchtartig zurückwichen, hielt am 24. März seierlichen Einzug in Prag, wurde am 23. Mai zum König von Böhmen gewählt und Kudolf gezwungen, am 11. August abzudanken. Am 20. Januar 1612 erlöste ihn der Tod von einem Leben, das, nach dem Ausspruche Karls von Zierotin, "nur Allen zum Kachteil gedient hatte". Am 13. Juni wurde sein Bruder, der ihm bei Lebzeiten alle Herrschaften abgenommen hatte, auch zum deutschen Kaiser gewählt.

Es ist im böchsten Maße bezeichnend, wie der neue König die Lage in seinen Erbländern von Anfang an beurteilte. Am 10. November 1613 schrieb Mathias feinem Vetter Erzherzog Verdinand von Steiermark u. a.: So lange er lebe, werde der Bau noch zusammenhalten, aber nach seinem Tode werde wohl alles aus den Fugen gehen und was die Ahnen erworben, auf die Nachkommenschaft nicht vererbt werden.27 In der Begründung dieses Ausspruches durch eine Klarlegung der Ruftande in den einzelnen Ländern heißt es bezüglich Böhmens: "Was Böhmen befrifft, so wissen Euer Liebden, wie es damit steht; ich kann daselbst keinen Landtag berufen, wenn ich nicht die ständischen Conföderationen zugeben (d. h. die im Sahre 1611 anläklich der Wahl den Protestanten gemachten Bersprechungen einlösen) will, und berufe ich keinen Landtag, so habe ich auf keine Steuern aus diesem Lande zu rechnen". Weiter: "Mit Mähren steht es wie mit Ungarn", d. h. er sei daselbst völlig machtlos. "Der Landeshauptmann Karl von Bierotin regiert im Lande, als ob er der Herrscher wäre und knüpft mit dem Auslande Verbindungen an, wo und wie es ihm gefällt. Kein Befehl von mir langt in Mähren an, ohne daß er seine Ausführung an Bedingungen fnüpfen würde." Es möchte damit übereinstimmen, wenn wenige Monate zuvor

ein bahrischer Agent nach Hause schrieb, daß es in Böhmen "wie bei einem herannahenden Sturme aussehe und man daselbst überzeugt sei, daß der Kaiser seinen Zusagen in betreff der Religion nicht nachkommen wolle".

Mathias unterschätzte aber bei seiner eigenen Unentschlossenbeit und geistigen Müdigkeit die Tatkraft und Rührigkeit der katholischen Partei, wie in Österreich, so in Böhmen und Mähren. Er ahnte nicht, welche Bedeutung es hatte, daß im Sahre 1612 an Stelle Lambergs der Egerer Bürgerssohn Johannes Lohelius, ein Deutscher, der nicht einmal der tschechischen Sprache mächtig war, zum Erzbischof von Prag ernannt wurde, nachdem er schon unter seinem Vorgänger als Roadjutor die Hauptarbeit geleistet hatte. In Mähren wirkte in gleichem Geiste der Olmützer Bischof Franz von Dietrichftein, dem es insbesondere gelang, die königlichen Städte gu rekatholisieren, was umso leichter war, als die Willkürherrschaft des alten Adels seit langem die Feindschaft der anderen Stände hervorgerufen hatte. "Brünn ist uns feindlich (civitas nobis infesta)", hatte Zierotin schon am 31. März 1608 an Tichernembl geschrieben, als er im Kampf gegen den Kaiser um Bundesgenossen warb.

Vor allem wichtig erschien es diesen Vorkämpfern des Katholizismus, den Majestätsbrief von 1609 in seiner Wirkung einzudämmen. In vielen Orten wurde es mit mehr oder weniger Erfolg versucht. Die größte Aufregung verursachten die Vorfälle in Klostergrab und Vraunau, wobei es sich um die Frage handelte, ob die durch den Majestätsbrief den drei Ständen (Herren, Kittern und königlichen Städten) erteilte Bewilligung zum Vau protestantischen Kirchen auch den Untertanen geistlicher Obrigkeiten gebühre. Der Wortlaut der Urkunde sprach dagegen, der Sinn dasür. Eine Einigung war nicht zu erzielen, denn, wie ein Zeitgenosse kwietracht, Hader, Krieg

standen bereit, wie drei Brüder".20

Die Lage verschärfte sich noch um ein erhebliches, als es, nicht zuletzt durch Einschüchterungen, gelungen war, Ferdinand von Steiermark, dessen katholische überzeugung und gegen-

reformatorische Arbeit in Innerösterreich allgemein bekannt war, die Nachfolge in Böhmen nach Mathias zu sichern und ihn am 29. Juni 1617 feierlichst zum König zu fronen. Den wenigen Ständemitgliedern, die es gewagt hatten, sich seiner Anerkennung zu widersetzen, wurde offen bedeutet, daß sie leicht das Schickfal Georgs von Lobkowitz treffen könne. Welche Erwartungen man auf diesen Fürsten in katholischen Kreisen Böhmens sette, beweist der Ausspruch eines höheren königlichen Beamten: "Sitt nur einmal der neue König auf dem Thron. dann müffen alle einen Glauben annehmen und Petrus wird viele Nachfolger finden", oder eines anderen: "Novus rex, nova lex (Ein neuer König, ein neues Geseth)".30 Dem Einwande, daß Ferdinand in Böhmen durch den Eid, den er bei seiner Erhebung gegeben hatte, gehindert sei, Beränderungen vorzunehmen, wurde kurzweg entgegengehalten: "Hat Ferdinand seinen Erbländern den Eid nicht gehalten, so wird er es den Böhmen gegenüber auch nicht tun."

Noch vor Ferdinands Regierungsantritt hielt sich eigentlich niemand an den Majestätsbrief gebunden und die geistlichen und weltlichen Gerichte, die mit Beschwerden angegangen wurden, schoben die Erledigungen hinaus. Hier wurde Bauern verboten, benachbarte protestantische Kirchen zu besuchen, dort wieder auf Inwohner königlicher Güter Einfluß genommen, entweder katholisch zu werden oder auszuwandern. Man nahm Protestanten nicht als Beamte auf Herrschaften katholischer Adeliger oder des Königs auf und ebensowenig als Bürger in katholischen königlichen Städten (3. B. Krumman, Budweis, Pilsen). Dagegen sorgte man dafür, daß in überwiegend protestantischen Städten Katholiken das Bürgerrecht erteilt und die Aufnahme in den Rat nicht verwehrt wurde (Leitmerit, Ruttenberg, Brür, Prag). Die katholischen Feiertage mußten auch hier gefeiert, bei katholischen Festlichkeiten und Prozessionen die Glocken der protestantischen Kirchen geläutet werden. In Prag wurde Anfang November 1617 die Gemeindeordnung sehr zu Gunsten der Katholiken umgeändert, kraft welcher dem Königsrichter, also dem bom König eingesetten Beamten, besondere Rechte eingeräumt wurden.

Der Braunauer Streitfall wurde Ende 1617 vom Raiser selbst dahin entschieden, daß der Rat die Schlüssel der neu erbauten protestantischen Kirche dem Abte auszuliefern habe. was aber infolge bedrohlicher Zusammenrottungen des Volkes verhindert wurde. Mehr Erfolg hatte der Erzbischof Lohelius in Klostergrab, indem er das seit 1614 versiegelte Gotteshaus im Dezember 1617 binnen drei Tagen völlig niederreißen ließ, ohne daß die verängstigten Bürger, die in der jahrelangen Verfolgung Schritt um Schritt zurückgewichen waren, Widerstand zu leisten wagten. Umso stärker war der Widerhall, den diese Tat, die der 1609 zugeschworenen Glaubensfreiheit offen entgegenstand, bei den übrigen Protestanten im Lande herborrief. Die durch den Majestätsbrief den Protestanten bewilligten "Defensoren" wurden gedrängt, Vertreter aller Kreise nach Brag zu einer Beratung am 6. März zu berufen, in der dann die Beschwerden wegen Verletung des Majestätsbriefes zusammengestellt wurden, um dem Kaiser mit der Bitte um Abhilse übergeben zu werden. Zugleich wurde beschlossen, am 21. Mai eine neue große Versammlung abzuhalten. Das Verbot dieses Protestantentages erregte einige Kührer in solchem Make. daß sie sich zu einem Gewaltschritt gegen die vermutlichen Urheber und Lenker der ihnen feindseligen kaiferlichen Politik entschlossen. Am 23. Mai wurden zwei von den zehn Statthaltern, Slawata und Martinit, als "Berleter des Majestätsbriefes, Feinde der Stände und des Gemeinwohles", auf der Prager Burg aus dem Kenster gestürzt, kamen aber mit dem Leben davon, ebenso wie der Sekretar Philipp Fabricius, der mit Recht fragen durfte: "Was habe ich ihnen denn getan, daß sie mich hinausgeworfen haben?" An der Spite dieser Berichwörung standen Seinrich Mathias Graf Thurn, der Oberlehnsrichter, Albrecht Smiritty und Wenzel Budowet, zu ihnen gesellten sich Graf Andreas Schlick, Wilhelm von Lobkotvitz, Wenzel von Ruppa, Colonna von Fels, Paul und Litwan von Ritschan und Graf Ulrich von Kinsky.

"Anfang und Ursache alles folgenden Wehs", war schon nach dem Urteil der Zeitgenossen diese unsinnige und zwecklose Tat.<sup>31</sup> Und doch schien es ansangs, als ob die aufrührerischen Stände

die Oberhand behalten sollten. Nicht nur der Großteil der protestantischen Herren und Ritter, auch die königlichen Städte auker Vilsen und Budweis, vor allem Prag, das sich in der letten Zeit — angeblich unter dem Druck des Königsrichters - zurückhaltend gezeigt hatte, schlossen sich nunmehr der Bewegung an und katholische, kaisertreue hohe Beamte mahnten in Wien, Ausgleich und Frieden zu suchen. Der Erzbischof Lohelius, der Abt von Braunau und andere geistliche Herren, die sich zufolge ihrer früheren Tätigkeit gefährdet fühlten, flohen aus dem Lande. Es wurde eine ständische Verwaltung von dreißig Direktoren, je zehn aus dem Herren-, Ritter- und Bürgerstand, eingerichtet, ein ständisches Seer aufgestellt, anfangs etwa 3000 Mann zu Juß, 1000 zu Pferd, und Thurn als Generalleutnant an dessen Spite gestellt. Man trat in Berbindung mit der pfälzischen Regierung in Heidelberg, dem Haupte der deutschen "Union", bedeutete dem Kurfürsten Friedrich V., daß man dessen Wahl zum Könige von Böhmen ins Auge fasse, forderte die Nebenländer Mähren, Schlesien, Laufitz, aver auch Ungarn und Ofterreich zum Anschluß auf, stand auch mit Frankreich in Verhandlung, eröffnete also eine großzügige Politik, die auf die Absetzung des habsburgischen Sauses hinarbeitete. Allein die Verwirklichung aller dieser Bläne stieß auf immer größere Schwierigkeiten. Selbst Karl von Lierotin, der 1615 das Amt eines Landeshauptmanns niedergelegt, später aber die politische Führung der protestantischen Partei wieder übernommen hatte, dachte nicht daran mit den aufrührerischen Böhmen gemeinsame Sache zu machen, sondern höckstens die Vermittlung in dem Kampf mit dem Raiser zu versuchen. Satten sich die Böhmen von Rudolf nicht absvenstig machen lassen, so jest wieder nicht die Mährer von Mathias und Ferdinand.

Am Wiener Hofe rangen eine Zeitlang zwei Kichtungen mit einander. Kaiser Mathias zeigte sich unter dem Einfluß Klests, der den Fregang seiner Politik zu spät erkannte, einem Frieden mit den Böhmen und der Anerkennung ihrer religiösen Rechte im Sinne des Majestätsbrieses nicht abgeneigt. Der böhmische König Ferdinand aber, unterstütt von Mathias Bruder, dem

Erzherzog Maximilian, dem spanischen Gesandten Onate u. a. verlangte von Anfang an die gewaltsame Niederwerfung des Aufstandes. Dem Erzherzog Maximilian gelang es ohne Wissen des Kaisers Aless gefangen zu nehmen und insgeheim nach Schloß Ambras in Tirol zu bringen (Juli 1618); Mathias nahm auch diese Eigenmächtigkeit hin. Nun entschloß man sich, unter Buguoh ein kleines kaiserliches Seer von zunächst 6000 Mann nach Böhmen zu schicken, das den ftändischen Truppen entgegenzutreten hatte. Die kleinen Zusammenftöke hatten keine Bedeutung, umsoweniger als Thurn jedem Entscheidungskampfe grundsählich auswich, aber die Berwüftungen, die die heimischen und kaiserlichen Soldaten im Lande anrichteten — im Prachatizer Areis in Südböhmen sollen allein bis März 1619 über 200 Dörfer vernichtet worden fein — gaben insbesondere der bäuerlichen Bevölkerung einen Vorgeschmack von den Leiden, die ihrer harrten. Den Ständen war überdies unter Graf Ernst von Mansfeld eine kleine Mannschaft zugezogen, die am 21. November das kaisertreue Vilsen nach harter Belagerung einnahm, wobei die Stadt stark verwüftet wurde und die Bevölkerung durch Flucht, Auswanderung. Tod so weit herabsank, daß sie nur noch 150 Bürger zählte.

Inmitten dieses Aleinkrieges, der bald auf Österreich übergriff, starb Kaiser Mathias am 20. März 1619.

Ferdinand von Steiermark war nun König von Ungarn und Böhmen und da Mathias' jüngster Bruder Albert schon früher auf die Nachfolge in Ober- und Niederösterreich verzichtet hatte, auch Erzherzog und Herr in diesen Ländern. Er wird wohl zutreffend gekennzeichnet als "ein Fürst von schwachem Urteil, mäßiger Arbeitsamkeit und ohne wahre Herrscherfraft, ein vollgültiger Bentreter jener Mittelmäßigkeit, welche die deutschen Fürsten und Staatsmänner zu bloßen Werkzeugen der großen geistigen Gegensäße machte, die die Welt in den Krieg hineintrieben."32

Es kann keinem Zweisel unterliegen, daß Ferdinand eine Anzahl guter Eigenschaften besaß, wohlwollend, liebenswürdig, dankbar, nachsichtig, herablassend war. Allein all das trat völlig in den Hintergrund, wenn es sich um die Religion handelte. Ausrottung der "Retzerei" hatte er sich als treuester Fesuitenzögling zur Hauptaufgabe seiner Herrschaft gemacht. In Innerösterreich hat er sie binnen wenigen Jahren durchgeführt. Mit Bangen mußten daher die Protestanten der ihm zugefallenen neuen Länder seiner Regierung entgegensehen. Ein zielbewußter Zusammenschluß, ein mutiges Zusammenstehen, die "Ronföderation", konnte für sie einzig und allein noch Rettung bedeuten. Dahin zielte die Politik, die die böhmischen Stände nunmehr mit Eiser einschlugen, vor allem ihr militärischer Berater Graf Mathias Thurn.

Ein fühner Einmarsch in Mähren im April 1619 mit kaum 10.000 Mann verhalf der revolutionären Partei unter den Ständen zum Siege: des Kardinals Dietrichstein streng katholische, Zieroting bermittelnde, beider aber ausgesprochen habsburgische Richtung brach zusammen, ein Direktorialregiment ganz nach böhmischem Vorbild wurde durchgeführt, der Anschluß der Mährer an die Böhmen war erfolgt. Die gleiche Stimmung herrschte auch in Ober- und Niederösterreich, allein ein Vorstoß Thurns bis nach Wien im Juni mißglückte in verhängnisvoller Weise. Ferdinand konnte unbehindert am 11. Juni, während Thurn noch vor den Mauern lag, Wien verlassen und sich ins Reich begeben, um die deutsche Kaiserkrone zu erwerben. Am 28. August 1619 wurde er mit sechs von den sieben kurfürstlichen Stimmen zum deutschen Kaiser gewählt, zwei Tage zubor, am 26. war in Prag der einzige Kurfürst, der ihm seine Stimme verweigert hatte, Friedrich V. von der Pfalz, zum böhmischen König erhoben worden, nachdem am 22. Kerdinand als "Keind der religiösen und ständischen Freiheiten" abgesetzt worden war. Von den beiden anderen Kandidaten, die in Betracht kamen, hatte der Kurfürst Johann Georg von Sachsen, ein strenger Lutheraner, trot allen Drängens feines böhmischen Anhangs, an dessen Spite Graf Andreas Schlick stand, abgelehnt und sich bald darauf auf die Seite des Kaisers geschlagen; der ehrgeizige Herzog Karl Emanuel von Savopen, der auch die Absendung des Grafen Ernst von Mansfeld nach Böhmen veranlaßt hatte, war wiederum als

eifriger Katholik den Böhmen nicht genehm. Es blieb nur die Wahl des unbedeutenden Pfälzers übrig. Allein Böhmen mit seinem neuen kalvinistischen König, der tatsächlich in Prag ant 3. November samt seiner Gemahlin Elisabeth, der jugendlich schönen englischen Königstochter, gekrönt wurde, stand vereinsamt da. Man hoffte an der "Union", diesem protestantischen Fürstenbund in Deutschland, der sich 1608 gebildet hatte und an deffen Spite die Kurpfalz stand, Unterstützung zu finden, da aber Böhmen dem Bunde nicht angehörte, sah sich diese zunächst nicht veranlaßt, für das fremde Land Opfer zu bringen und sich in Gefahren zu stürzen, die ihr für diesen Fall von der katholischen Fürstenvereinigung der "Liga" drohten. Der Schwiegervater Friedrichs, König Jakob I. von England, war nur zur Vermittlung bereit. Die Geldunterstützung der Generalstaaten von monatlich 50.000 Gulden war nicht ausschlaggebend. Lediglich mit dem Fürsten Bethlen Gabor bon Siebenbürgen kam ein Bündnis zustande, das eine militärische Unterstützung von einigen tausend Mann erwarten liek.

Ferdinand II. dagegen hatte nicht nur die spanische Macht hinter sich, es war ihm auch gelungen, am 8. Oktober 1619 mit Herzog Maximilian von Bayern, dem Haupt der Liga, ein festes Bündnis zu schließen, das ihm die Hilfe dieses hervoragenden Fürsten sicherte, allerdings um den hohen Preis, daß diesem das pfälzische Land und die pfälzische Kur im Falle eines Sieges über die Böhmen und ihren neuen König zufallen sollte. Ariegerische Unterstützung bot auch der König Sigmund von Polen, Geld der päpstliche Stuhl unter Paul V. und die italienischen Kleinstaaten. Des Anschlusses Aursachsens an die kaiserliche Sache wurde schon gedacht.

Als daher der Entscheidungskampf begann, war die äußere Lage für die Böhmen bereits so ungünstig als möglich, ganz abgesehen von der inneren Zersplitterung, dem gegenseitigen Mißtrauen, den verzweifelten finanziellen und militärischen Zuständen und eigenartigen nationalen Verhältnissen. Das böhmische Heer wurde dem mit Friedrich V. nach Prag gekommenen Fürsten Christian von Anhalt, seinem einstmaligen

Statthalter in der Oberpfalz, unterstellt, unter dem nun Thurn und die anderen ständischen Feldherren dienten.

Maximilians von Bapern erste Aufgabe war die Niederwerfung der Oberöfterreicher, die mit den Böhmen "konföderiert" waren; sie war um so leichter, als von Böhmen keine Silfe kam. Am 24. Juli war der Herzog in Oberösterreich eingerückt, am 23. August konnte er es schon wieder verlassen, um sich nach Böhmen zu wenden. Fast unbehindert gelangte er über Freisbadt nach Kaplitz und nahm am 30. September die Stadt Pifek, fast auf halbem Wege zwischen der oberöfterreichisch-böhmischen Grenze und Prag gelegen, ein, nachdem er sich vorher mit dem kaiserlichen Seer unter Graf Buquon vereinigt hatte. Von Pisek zog man westwärts gegen Vilsen, das sich noch immer in den Händen Ernsts von Mansfeld befand, der zwar in Diensten der Stände war, aber sich mit ihnen überworfen hatte. Es kostete daher keine besondere Mühe, ihn für einen Waffenstillstand zu gewinnen, d. h. von jeder Unterstützung der Böhmen abzuhalten.

Das kaiserlich-banrische Seer, von einer etwaigen Bedrohung im Rücken befreit, hätte den Kampf mit den Böhmen unter Christian von Anhalt, der eilends bis in die Rähe von Vilsen gezogen war, nunmehr aufnehmen können. Allein Buquon wollte einen Zusammenstoß so lange als möglich bermieden wissen. Zweimal, vor Vilsen und dann auf dem Weitermarich nach Prag bei Rakonik, sekte er seinen Willen gegen Maximilian und dessen oberften Feldherrn, Freiherrn Johann Tserklaes von Tilly, einen Brabanter, durch. Als man aber am 8. November ganz nabe an Brag, bis etwa auf eine Wegftunde, herangekommen war, und das böhmische Heer, dem Feinde zum Schutz der Stadt voraneilend, an dem ihr westlich vorgelagerten Weißen Berg sich in Schlachtordnung aufgestellt hatte, ließ sich der Kampf nicht länger vermeiden. Die Streitfräfte des Kaisers und der Bayern waren jenen der Böhmen nur um ein geringes überlegen, etwa 25.000 gegen 21.000 Monn.

Binnen etwas mehr als einer Stunde war das "große Scharmüţel", wie es Buquoy bezeichnet wissen wollte, vorüber. Furcht und Schrecken bei jenem Teil des böhmischen Heeres, der den Kaiferlichen gegenüberstand, erzeugte Verwirrung und Flucht, Auflösung der Massen und Ratlosiakeit bei den Kührern und entschied die Schlacht. Es waren allein die Mährer unter Graf Heinrich Schlief, die ausharrten "bis zum Tod ober zur Gefangennahme". Und mit dem Berluste der einen Schlacht war alles verloren. Die Hauptstadt konnte keinen Widerstand leisten; der "Winterkönig" floh allsogleich mit seinen Käten, Generalen und einigen böhmischen Adeligen, wie Ruppg und Thurn, den bisherigen ständischen Jührern; die Lausit, Schlefien, Mähren wurden binnen turzem überwunden.33 Faft zweieinhalb Jahre waren die aufrührerischen Stände am Ruder gewesen, mehr als ein Jahr hatten sie einen neuen König, und so wenig war in der ganzen Zeit zur Sicherung der neuen Herrschaft geschehen, daß ein einziger Stoß hinreichte, um das ganze Gebäude zum völligen Zusammenbruch zu bringen.

Eine von den zahlreichen Schilderungen der Schlacht schließt mit den Worten: "Diejenigen, die dieses übels, durch das das böhmische Königreich bedrückt wurde, Grund und Ursache waren, wurden alle, soweit sie nicht in der Schlacht erschlagen wurden oder in die Fremde entflohen, gerecht nach ihrem Verdienst bestraft. Die übrigen Bewohner aber, dieses tapfere Volk, das wegen seiner kriegerischen Taten den fremden Völkern einstmals genug schrecklich war, ging, in einer Stunde auf dem Weißen Berge überwunden, seines ganzen Seldenmutes, überdies seiner Freiheiten und mannigsachen kaiserlichen und königlichen Begabungen unwiederbringlich verlustig."

Ein Zeitabschnitt von zweihundert Sahren ging zu Ende, der von Anfang an auf der unmöglichen Boraussetzung aufgebaut war, als ob das Kernland Mitteleuropas, Böhmen mit Mähren, seine geschichtliche Entwicklung verleugnen, geistig, wirtschaftlich, politisch, national sich absondern könnte.

In allen diesen Belangen war Husstentum und utraquistischer Abel seit langem schon auf abschüssiger Bahn; ihre

Herrschaft war jest für immer zu Ende.

## Unmerkungen.

## Erfter Abschnitt.

1. (S. 2). Für Sigmund vgl. J. Af d bad, Gefch. Raifer Sigmunds, 4 Bbe., 1838—45; W. Altmann, Regesta imperii XI. Die Urfunden K. Sigmunds 1410—37. 2 Bbe., 1896—1900; Deutsche Reichstagsakten unter R. Sigmund (ber ganzen Sammlung Bd. 7—12), hrg. v. D. Kerler, H. Herre, G. Bedmann, 1878—87; Eberhard Windede, Denkwürdigkeiten 3. Gefch. des Zeitalters R. Sigmunds, hrg. von W. Altmann, 1893.

2. (S. 3). F. Balactý, Documenta magistri Johannis Hus vitam . . . a. 1403—18 illustrantia, 1869, S. 553.

3. (S. 4). Ebenda S. 686.

4. (S. 4). Andreas b. Regensburg, hrg. von A. Leidinger in: Quellen u. Erörterungen z. bahr. u. deutsch. Gesch., R. F. I (1903), 368: Moravia in qua hucusque pauci fuerant infideles.

5. (S. 5). A. Saud, Kirchengesch. Deutschlands V (1920), 1076.

6. (S. 6). Ebenda S. 1053 ff.

7. (S. 8). Die Geschichtswerfe aus der Suffitenzeit find zum großen Teil gesammelt von C. v. Söfler, Geschichtschreiber der huff. Bewegung in Böhmen, T. I-III, in: Fontes rerum Austriacarum, Abt. I (Scriptores), Bd. 2 (1856), 6 (1865), 7 (1866); dann in den Font. rer. Bohemic. V (1893); andere sind selbständig herausgegeben. — Die Urkunden bei F. Palacký, Urkundl Beiträge 3. Gesch. d. Huffitentrieges 1419-36, 2 Bbe., 1873. — Bon besonberen Darstellungen erwähne ich: E. Denis, Huss et la guerre des Hussites, 1878; F. v. Bezold, K. Sigmund u. die Reichstriege gegen die Hussiten bis zum Ausgang des 3. Kreuzzuges, 3 Abt., 1872-77; P. S. Binber, Die hegemonie ber Prager im Hussitientrieg, Beft 8 u. 9 der Prager Studien a. d. Gebiete ber Geschichtswiss., hrg. von A. Bachmann, 1901—03. — Die überreiche Einzelliteratur f. bei Dahlmann = Bait, Quellenkunde der deutsch. Gesch., 8. Aufl., 1912, S. 453, 459, C. Zibrt, Bibliografie české historie III (1906), 1—114, Nr. 1—2760; vgl. auch B. Novotny, Neue Beröffentlichungen über die huff. Zeit (tichech.) in: Český časopis historický V (1899), 12 ff.

8. (S. 10). Archiv Český III (1844), 206.

9. (S. 10). Neben ben Reichstagsalten VII, 385 ff. f. R. Holtsm ann, Der Breslauer Reichstag von 1420, in: Schles. Geschichts-blätter, Breslau 1920, Nr. 1, S. 1.

- 10. (S. 11). Reichstagsaften VII, 408.
- 11. (S. 11). v. d. Sardt, Rerum magni concilii Constantiensis tom. IV (1699), Sp. 1518.
- 12. (S. 11). Palacfý, Urkundl. Beiträge I, 17, 21, 22. 13. (S. 12). Neben der bei Zibert verzeichneten alteren Literatur vgl. h. Toman, über 3., seinen Geburtsort u. das spät. Geschlecht ber Tropnow (tschech.), in: Sitzungsber. der kön. böhm. Gesellschaft der Wiff. 1890, Nr. XIII; auch die Abhandlung Nr. XIV ebenda von J. Kalouset.
- 14. (S. 14). Wo in dem Winkel zwischen Moldan und Luschnit, westl. von Bechin das älteste Tabor zu suchen ist, ist strittig; s. Casopis musea král. českého, odd. duch. XCV (1921), 162. Rach ber Taboritenchronit bei Söfler, Geschichtschreiber I, 528 wechselte man mit ben Sügeln ab, so daß mehrere ben Ramen führten.
- 15. (S. 17). Beide tschechisch im Archiv čes. III (1844), 210 ff., Nr. 16, 17.
- - 16. (S. 19). Rad Berichten des Engelbrecht Bufterwit aus Brandenburg in: Deutsche Städtechroniken VII (1869), 352; auch fpater wiederholt benütt. Undere Ungabe f. Balact , Gefch. Böhmens III, 2 (1851), 123.
  - 17. (S. 20). C. v. Söfler, Die Schlacht am Zizkaberg, in: Sitzungs= ber. der Wien. Afad. der Wiff. LXXXXV (1880), 899.
  - 18. (S. 21). Sigmund hatte K. Ludwigs v: Ungarn ältere Tochter Maria, die aber schon 1392 gestorben war, zur Gemahlin, Wladi= flaus von Bolen die jungere, Bedwig.
  - 19. (S. 24). Reichstagsatten VIII, 25; über die Beziehungen der Suffiten zu den Benetianern bgl. Balact f, Urfundl. Beiträge I, 39, Nr. 37.
  - 20. (S. 26). Ebenda S. 90/1, Nr. 89/90, auch Archiv čes. VI, 398, Nr. 5. Die Angabe Binbers, Hegemonie S. 146, als ob "Zwittau und auch einige Burgen in der Nähe, auch Hradet bei Gewitsch und andere Ortschaften" eingenommen worden wären, scheint nicht begründet. Auch C. Lid, Bur Gesch. d. Stadt Zwittau u. ihrer Umgebung (1910), 324 bietet keine genügenden Unhaltsbunfte.
  - 21. (S. 27). Archiv čes. III, 226, Nr. 24-26; Balacký, Urkundl. Beiträge I, 96, Nr. 98.
  - 22. (S. 28). Aus einem Schreiben ber Stadt Tachau vom 23. Apr. 1420, f. Bezold, Reichstriege S. 49, dazu Reichstagsatten VIII, 43, wo der Tachauer Brief mit dem Datum des 21. Apr. erwähnt wird und zwei ähnliche Schreiben von Eger vom 17. u. 24. April.
  - 23. (S. 28). Reichstagsatten VIII, 13.
  - 24. (S. 29). Ebenda S. 77.

25. (S. 29). Aber Mähren zu Beginn der Hussteige s. Bretsholz, Die Abergabe Mährens an H. Albrecht V. von Sterreich i. J. 1423, in: Archiv für öfterr. Gesch. LXXX (1893), 249 ff.

26. (S. 30). b. Söfler, Geschichtschreiber I, 416 ff.; Quellen und Erörterungen S. 379.

27. (S. 35). Im J. 1444 foll Kurfachsen 64 böhmische Städte und Schlöffer beseisen haben, die es in den Suffitentriegen erworben hatte, f. Markgraf in der Allg. deutsch. Biographie (Georg v. Podiebrad) VIII, 603.

28. (S. 37). G. Juritsch, Der britte Kreuzzug gegen die Huffiten,

1427 (1900).

- 29. (S. 38). W. Altmann a. a. D. S. 276; ich gebe den stellenweise nicht leicht verständlichen Wortlaut ohne Anderung des Sinnes freier wieder.
- 30. (S. 39). Th. Sidel in ber Bibliothèque de l'école des chartes, Ser. V, Heft 2, S. 79 hat das Schreiben für echt, Palacky, Urfundl. Beiträge II, 132, Nr. 669 für apokryph erklärt.

31. (S. 40). Reich stagsatten VIII, 290; auch für das folgende

s. diesen Band unter dem jeweiligen Datum.
32. (S. 46). Eine nicht beachtete Schilderung der Schlacht, die auch den Ort genau bezeichnet, s. in dem Bericht des Mathias Husinet in: Abhandl. d. fon. bohm. Gefellschaft der Wiff., Folge 5, Bd. 13 (1865), 50.

## 3weiter Abschnitt.

1. (S. 49). F. v. Bezold, Reichstriege (f. oben S. 245, Anm. 7), Abt. 1, S. 11, in der quellenkritischen Gint., die eine gute Aberficht über die Quellen der Suffitenzeit gibt. Lauren z' Chronit in Söfler, Geschichtschreiber I, 321 ober Font. rer. Bohem. V, 327.

2. (S. 50). Andreas von Regensburg (f. oben S. 245, Anm. 4), S. 668: hii qui Hussiste nominantur, diversas quidem habent facies, caudas vero colligatas; Söfler, Geschichtschreiber

I, 574.

- 3. (S. 52). Archiv čes. I, 205. 4. (S. 52). Ebenda I, 44, Nr. 54; bazu A. Haud, Kirchengesch. Deutschlands V, 1133.
- 5. (S. 52). Monum. concil. general. saec. XV., I(1857), 141.

6. (S. 53). Saud a. a. D. 1125.

7. (S. 53). Script. rer. Bohem. III (1829), Annales patrio sermone scripti, S. 99—100. 8. (S. 54). Palacký, Urkundl. Beiträge II, 481, Nr. 987.

9. (S. 55). Dieser Gegensat wird in der deutschen Literatur haupt-sächlich vertreten durch C. v. Höfler (im Bd. 3 seiner Geschichts schreiber der huff. Bewegung u. anderen feiner Schriften) und F. b. Begold, Bur Gefch. des Suffitentums 1874.

- 10. (S. 55). Palacký, Urfundl. Beiträge I, 26, Nr. 20. Sie weifen hier im einzelnen hin auf die Berpflichtungen, die fie Sigmund gegenüber eingegangen, daß sie "irer gnoden gehorsam gelobt" und "gesworen" haben, und deshalb "von unserem angeboren erbherrn" nicht mehr zurücktreten können.
- 11. (S. 56). Ahnlich urteilt 3. Winter, Gefch. der Sandwerke u. des Handels im 14. u. 15. Jahrh. [tichech.], 1906, S. 393: "Die Deutschen waren Gegner der tschech. Reformbewegung und dadurch führten sie das Ende ihrer bisherigen Berrschaft berbei ...".
- 12. (S. 56). Archiv čes. IV, 382, Nr. 39: Gine andere Beftimmung betrifft Burger, die trot ihres Gides die Stadt verlassen haben und fest fest, daß fie nicht wieder aufgenommen werden durfen: val. auch Binder, Begemonie I, 139; B. Tomet, Gefch. Prags [tschech.] IV, 168.

13. (S. 56). Bgl. insbesondere den Brief der Prager an die Kaadener vom 7. Nov. 1420 bei Windede a. a. D. (f. oben S. 245,

Unm. 1), S. 136; Söfler, Geschichtschreiber I, 426.

14. (S. 59). Geschichtschreiber S. 409, 424/5.

15. (S. 60). Ebenda S. 453, 529.

16. (S. 61). Bezold, Reichstriege S. 49, Unm.; Reichstagsatten VIII, 43, Anm. 6. 17. (S. 62). Höfler, Geschichtschreiber S. 456.

18. (S. 62). "Dadurch tschechisierten sich die Deutschen" (tim se Němci zčeštovali) sagt Z. Winter a. a. D. S. 405 mit Hinveis auf 2B. Tomet und S. 394: "In den Landstädten verschwanden die Deutschen leichter als in Prag, wo sie sehr mächtig und angesehen waren." — Eingehend, aber in vielen Puntten unrichtig behandelt ben Gegenstand J. Lippert, Die Cechisierung der bohm. Städte im 15. Jahrh., in: Mitteil. des Vereines f. Gesch. der Deutschen i. Böhmen V (1867), 174 ff.

19. (S. 63). J. Gelafovsfý, Privilegia civitatum Pragensium (Codex iuris municipalis regni Bohemiae I, 1886), S. 208,

Mr. 131.

20. (S. 63). Scriptores rer. Bohem. III, 26; Laurentius a. a. D.

©. 348.

21. (S. 63). So Binber, Die Hegemonie a. a. D. S. 10; ähnlich früher Lippert a. a. D. S. 178. — Wenn man in beutschen Schriften (vgl. Mitteil. d. Bereines f. Gesch. der Deutschen i. Böhmen XXIII, 1885, S. 52 und barnach in tichechischen (vol. 3. Binter, Kulturbild ber böhm. Städte [tichech.] I, 1890, S. 140 R. Sigmunds Urkunde vom 20. Juli 1436 (Archiv čes. III, 446) als das "Todesurteil der Deutschen (ortel smrti Němcum)" bezeichnet findet, so ift dies eine der furchtbaren Ubertreibungen, die in die deutschböhmische Geschichtschreibung vielfach bineingetragen wurde: Die Urfunde besagt im § 12 nur: "Wir

wollen, daß in Böhmen kein Fremder ein Amt berwalte, sondern ein Böhme ..."; nicht der Gegensatz zwischen deutsch und tschechisch, sondern zwischen fremd und einheimisch kommt zum Ausdruck.

22. (S. 63). Archiv čes. III, 207.

23. (S. 64). Laurentius a. a. D. S. 354.

24. (S. 64). Ebenda S. 370.

25. (S. 65). Söfler, Geschichtschreiber I, 42.

26. (S. 65). Palactý, Urfundi. Beiträge I, 44, Mr. 39; Archiv čes. III, 217.

27. (S. 65). Laurentius a. a. D. S. 396.

28. (S. 66). J. Strn a d, Urfundenbuch d. fön. Stadt Pilsen [tsched.] I (1891), 302, Nr. 268, 321, Nr. 299; vgl. auch 303, Nr. 270.

29. (S. 67). Archiv čes. III, 446, Mr. 21; 449, Mr. 22.

30. (S. 68). Monum. conc. gener. I, 851; besonbers aber die kaiserliche Urkunde vom 19. März 1437 bei K. v. Sternberg, Umrisse einer Gesch. der böhm. Bergwerke I, 2 (1837), 112, Nr. 79; auch die folgende Nr. 80 vom J. 1454.

31. (S. 69). Palactý in: Čas. česk. musea XX (1846), 80.

32. (S. 70). J. Loserth, Beiträge z. Gesch. der huss. Bewegung II. Der Magister Adalbertus Ranconis de Ericinio, in: Archiv f. österr. Gesch. LVII (1878), 204; dazu Mitteil. d. Ber. f. Gesch. d. Deutschen i. Böhmen XVII (1879), 198 und in: Hus und Wiclif (1884), S. 53 ff.

33. (S. 71). A. Bachmann, Der älteste Streit zwischen Deutschen und Tschechen an der Brager Universität, in: Histor. Bierteljahr-

schrift, herausgeg. v. G. Seeliger VII (1904), 39.

34. (S. 72). Söfler, Geschichtschreiber II, 155.

35. (S. 73). Z. Winter, Gesch. der hohen Schulen in Prag. 1409 bis 1622 [tschech.]. 1897, S. 10 ff.

36. (S. 73). W. W. Tomet, Gefch. der Brager Universität (1849),

© 127.

- 37. (S. 74). Bezold, 3. Gefc. b. Suffitentums, S. 48/9.
- 38. (S. 74). Höfler, Geschichtschier III, 159, Anm.; die zweite Rachricht bei Zibeks. unten Ann. 41, dann noch Geschichtschreiber I. 435.

39. (S. 74). Winter, Gesch. des Handwerks a. a. D. S. 892.

- 40. (S. 75). Andreas v. Regensburg bei Leibinger S. 419, vgl. auch 314.
- 41. (S. 75). Židet, Spravovna, herausgeg. von 3d. B. Tobolta, in: Hist. Archiv Rr. 33 (1908), 56.
- 42. (S. 75). Bezold, 3. Gefc. d. Suffitentums, S. 62.
- 43. (S. 76). Söfler, Geschichtschreiber I, 628.
- 44. (©. 77). Egl. die Ausführungen bei Johannes de Ragusio, Tractatus de reductione Bohemorum, in: Monum. conc. gener. I, 157.

45. (S. 77). Rede eines Taboritenführers im Liber de legationibus des Aegidius Carlerii, ebenda I, 530.

46. (S. 77). Rach Andreas von Brod, f. Geschichtschreiber II, 344; bgl. Be 3016, 3. Gefc. b. Sussitismus, E. 64. 47. (S. 77). Geschichtschreiber II, 484.

48. (S. 78). Ebenda II, 347 ff.

- 49. (S. 79). A. Saud, Kirchengesch. Deutschlands V, 1051, nach ber Professio fidei antiquae, abgebrudt bei J. Cochlaeus Historiae Hussitarum libri XII (1549), S. 545: Domini Bohemi ne sint nimis attenti ad res etc.
- 50. (S. 79). Geschichtschreiber I, 493; vgl. Haud a. a. D. S. 1099. 51. (S. 79). W. Altmann, Windedes Denkwürdigkeiten S. 134. 52. (S. 79). W. Altmann, Die Urkunden K. Sigmunds. I, Nr. 4191; Windede Denkwürd. S. 132. 111 (für das folgende).

## Dritter Abschnitt.

1. (S. 82). So lautet die Erklärung in der Wahlanzeige an den Markgrafen Johann v. Brandenburg, f. W. Wostry, R. Albrecht II. 1437—39, in: Prager Studien aus dem Gebiet der Geschichtswiss. hrg. von A. Bachmann, Heft 13, 14 (1906, 07), T. 2, S. 157, Mr. VI.

2. (S. 84). Script. rer. Bohem. III (1829), 112\*. 3. (S. 85). Woftrh, I. T., S. 78.

4. (S. 86). Script. rer. Bohem. III, 116.

5. (S. 86). Font. rer. Bohem. V, 623: cuius anima requiescat in sancta pace, quia fuit bonus, licet Theutunicus, audax et miseri-

6. (S. 86). Archiv čes. I, 254, Nr. 3.

7. (S. 88). Die Nachricht ftust sich auf die Angabe des Chronisten Bartosset von Drahonit, daß am Kampfe auch ein Herant de Kunstadt iuvenis, residens in Podiebrad teilgenommen habe. Palacký, Gesch. Böhmens III, 3 (1854), 162, Unm. 148, zweiselt nicht daran, daß damit nur Georg, der Sohn Biktorins, gemeint sei: "Ein anderer Herr von Podiebrad lebte damals gar nicht und die Namen Bocet und Beralt, in seiner Familie bor anderen üblich, wurden auch ihm ... beigelegt, bevor noch der Rame pan Jirik populär wurde". Allein davon, daß Georg je Herant genannt wurde, findet sich nirgends eine Spur. Dagegen wissen daß Georg unter der Vormundschaft eines Heralt o. Erhard d. K. stand, der urkundlich 1430 und 1433 (Arch čes. VI, 422, Nr. 26, III, 416) dortommt. Das dürfte der Teilnehmer an der Lipaner Schlacht gewesen sein; III, 416 wird auch noch ein zweiter Erhard v. R. genannt (vgl. auch Slovník naučný, Art. Kunstadt), weshalb Bartosset den Teilnehmer an der Schlacht als junior bezeichnet. Wichtig ist ferner, daß Eneas Silvius von Georgs Anwesenheit bei Lipan nicht nur nichts weiß, sondern anläglich bessen Waffentat im 3. 1438 ausdrüdlich sagt: hinc primum homini nomen datum. — Bgl. dazu 3 d. B. Tobolfa im Cas. Mat. Mor. XX (1896), 260, gegen Tenora im Cas. česk. mus. 1895, S. 190, der bereits an der Richtigkeit der Balackfichen Behauptung gezweifelt hat.

8. (S. 88). Die Nachricht, deren Wortlaut in der vor. Anm. angegeben ist, bringt Eneas Silvius, Historia Bohemiae cap. LV (ed. Freher, 1602, S. 177). Ausgeschmüdt erzählt sie Dubravius lib. XXVIII (Freher S. 229).

9. (S. 92). Bal. R. Urbánet, České dějiny III, 2 (1918), 354 ff. in

den Noten.

10. (S. 93). Uber ihn, den Verfaffer einer Gefch. Böhmens (val. Bb. I, S. 7), vgl. G. Boigt, Enea Silvio de'Biccolomini als Papst Bius II. u. sein Zeitalter, 3 Bde. 1856—63; R. Woltan, Der Briefwechsel des E. S. P., in: Fontes rer. Austriac. Abt. II.,

28b. 61, 62, 67, 1909 ff.

11. (S. 93). Der Bericht über biefe Unterredung in einem Schreiben des Eneas an den Kardinal Carvajal nach Rom vom 21. Aug. 1451, gedruckt in der Nürnberger Ausgabe der Briefe Eneas' von 1481, Nr. 130, und in der Gesamtausgabe seiner Werte von 1551 und 1571; vgl. G. Boigt, Die Briefe des Aen. Splvius vor seiner Erhebung auf den papsil. Stuhl, in: Archiv f. österr. Gesch. XVI (1856), 400, Nr. 190; ein Stud des Briefes überfett bei Balact , Gesch. Böhmens IV, 1, S. 269 ff. 12. (S. 95). Archiv čes. II, 304 ff., Nr. 53—55.

13. (S. 96). Diese Bahl nennt Eneas in seiner "Gesch. R. Friedrichs III.", deutsche Abersetzung in den Geschichtschreibern b. deutschen Borzeit, XV. Jahrh., Bb. 88, 89 (1890), 209.

14. (S. 97). Ebenda Bd. 89, 144/5.

15. (S. 98). Fontes rer. Austriac. II, 20, S. 55. 16. (S. 98). Archiv. čes. XV, 212, Nr. 104. 17. (S. 99). Einen etwas anderen Wortsaut, der aber auch auf Eneas Burndgeht, gibt Balacký, Gesch. Böhmens IV, 1, S. 332, Anm.; vgl. auch Urbaneka. a. D. III, 2, S. 723.

18. (S. 100). Sitzungsber. d. kon. bohm. Gefellschaft d. Wiff., Ig. 1899,

19. (S. 101). J. Loferth, Ein Gefandtschaftsbericht aus Prag v. 3. 1454, in: Mitteil. d. Ber. f. Gesch. d. Deutschen i. B. XVII

(1880), 299.

20. (S. 103). F. Palacký, Zeugenverhör über den Tod K. Ladiflaws, in: Abh. der kön. böhm. Gefellschaft d. Wiss., 5. Folge, 9. Bd. (1856) und nach einem Bersuch von E. W. Ranter, Die Ermordung R. Ladiflaws (1906), Georg v. Podiebrad die Schuld zuzuschreiben, B. Nobotny, Aber den Tod des R. Ladiflaw Bofth., in: Sitzungsber. der ton. bohm. Gefellschaft d. Wiff., Ig. 1906 (Brag 1907), Abh. X.

- Ru den vielen Nachrichten über Ladiflaus' Tod kommen noch hinzu: 1. im Dialogus Rabenstein (Arch. für öfterr. Gesch. LIV, 359): cuius mortem multi naturalem, multi veneno obtigisse dicunt, quam illis constare credimus, in quorum scola et regimine adolescens versabatur; 2. Bohuslaus von Haffenstein in einem Briefe von 1489 an Christian Bedif: Neque Ladislaus Alberti filius orthodoxae fidei defuturus credebatur, nisi in ipso aetatis flore veneno, ut perhibent, extinctus esset. Bgl. J. Trublar in: Sbirka pram., Abt. II, Nr. 1 (1893), S. 25.
- 21. (S. 104). J. Loserth, Die Denkschrift des Breslauer Domherrn Nif. Tempelfeld v. Brieg über die Wahl Georgs v. Podiebrad, in: Archiv f. öfterr. Gesch. LXI (1880), 89 ff.; A. Bachmann, Neues über die Wahl K. Georgs v. Böhmen, in: Mitteil. f. Gesch. d. Deutschen i. Böhmen. XXXIII (1895), 1 ff. — Der Bericht des Rosenbergischen Selretars in: Font. rer. Austriac. II, Bb. 46, ©. 1 ff.

22. (S. 106). A. Bachmann, Gin Jahr bohm. Geschichte. Georgs von Podiebrad Wahl, Krönung und Anerkennung, in: Archiv f. öjterr. Gejch. LIV (1876), 134. Wegen der Abschwörung das Schrei-ben des Kard. Carvajal an den Papst vom 9. Aug. 1458, in: Script. rer. Silesiac. VIII (1873), 7, Mr. 10: Abiuracio erroris non est scripta in iuramento usw.

23. (S. 107). S. Markgraf, Politische Korrespondenz Breslaus im Zeitalter Georgs v. Podiebrad, in: Script. rer. Silesiac. VIII und Eschen Loer, Historia Wratislaviensis ebenda VII; deutsch u. b. T .: Beter Eschenloers . . . Beschichten der Stadt Breslau o. Dentwürdigkeiten seiner Zeit von 1440-1479, hg. von T. G. Runisch, 2 Bde. (1827).

24. (S. 107). Palacty, Urfundliche Beiträge gur Gefch. Böhmens im Zeitalter Georgs von Podiebrad. 1450—1471, in: Font. rer. Austr., 2. Abt., Bd. XX (1860), Nr. 138, 139, 182, 184.

25. (S. 108). Als folder gewann besondere Bedeutung Jobst von Einfiedel, ein Egerer; vgl. über ihn F. Rurschner in: Archiv f. österr. Gesch. XXXIX (1868), 245 ff.

26. (S. 110). Kunisch a. a. D. II, 77.

27. (S. 111). Script. rer. Siles. VIII, 47, Mr. 45.

- 28. (S. 112). Abgedruckt in der Abhandl. der kön. böhm. Gefellsch. der Wiss., V. Folge, 13. Bd. (1865), 53 ff., dazu Höfler in: Situngsber. der kön. böhm. Gesellsch. der Wiss., Ihg. 1862, S. 47 ff., und G. v. Stodheim, Bergog Albrecht IV. u. feine Zeit, 2 Bbe., Leipz. 1865.
- 29. (S. 115). Monumenta hist. univ. Prag, III, 56, 57; A. Bads mann, Böhmen u. seine Nachbarlander unter Georg b. Podiebrad 1458—1461 (1878), S. 301.

- 30. (S. 115). A. Bachmann, Deutsche Reichsgesch. im Zeitalter R. Friedrichs III., Bb. I (1884), 92.
- 31. (S. 115). Script. rer. Bohem. III, 176.
- 32. (S. 116). Palactý, Gejd. v. Böhmen IV, 2, S. 187, Ann. 131; Bachmann, Deutsche Reichsgesch. I, 93, Ann. 4. Die entsscheidende Stelle im Original (im böhm. Krons o. St. Wenzelsarchiv Mr. 1:474, Rep. 255, bohm. Rep. XII. A. Nr. 1381) lautet (nach gütiger Mitt. des Prag. Landesarchivs): My Jiři., oznamujem... jakož.. jednostejným všie české země svolením za krále.. voleni, vyzdvizeni i štastně korunováni sme, při kterémžto našem korunování od pánuv, rytieřstva, měst i obce královstvie českého žádáni a prošeni sme, abychom je v jich práviech, řadiech a obyčejích zachovali a jim na to.. list náš, tež jakož předkové naši.. Sigmund, Albrecht a Ladislav.. dali... My jich žadosti chtiec dosti učiniti, řekli sme a chcem je při těch věcech, což se těch čtvř artikuluov i také volenie k arcibiskupství pražskému mistra Jana z Rokycan i zachovánie compactat, poslánie o potvrzenie jich k otci svatému dotyče, tak jakožto tiž předkové naši je řekli jsú, zachovati i o jiné kusy totižto, že my již jmenované královstvie české, markrabstvie moravské, kniežata slezská, města i jiné země a krajiny k témuž královstvie přislušejície i každý stav při jich rádiech, práviech, svobodách a spravednostech zachovati a ochraniovati chcem s jich radú a pomocí, jakož to dobré, hodné a slušné jest. Item že všecky peněžite dluhy...

33. (S. 116). So schreibt noch am 21. Sept. 1461 Markgraf Albrecht Uchilles dem Kaifer: "... so ift dem Schimpf der Boben auf und der Kunig von Behem wirdet Romischer Konig, es sei E. In. und uns allen lieb oder leide," f. Font. rer. Austr., Abt. 2, Bd. XX, S. 249, Rr. 248; vgl. auch Bachmann, Deutsche Reichsgesch. I.

95, Anm. 4.

34. (S. 116). Script. rer. Siles. VIII, 67, Mr. 66.

35. (S. 117). Bon Koranda stammt der Hauptbericht, s. Vybor z literatury české II (1868), 663, beffer Archiv čes. VIII (1888), 321 ff.; die anderen Quellen verzeichnet Bachmann, D. Reichsgesch. I,

197, Anm. 3; dazu Script. rer. Siles. VIII, 82.

36. (S. 117). Bgl. L. Paftor, Gesch. d. Papste II (1889), 157: il re de Boemia... e mezo heretico et e cativo de nido et non se ne puo pigliare fede; vgl. dazu Eneas, Gesch. R. Friedrichs III., in: Geschichtschreiber d. deutsch. Borzeit a. a. D. I, 225.

- 37. (S. 118). Harkgraf, über Georgs v. P. Projekt eines driftl. Fürstenbundes zur Bertreibung der Türken aus Europa u. Berstellung des allg. Friedens innerhalb der Chriftenheit, in: Spbels Hist. Zeitschrift XXI (1869), 257.
- 38. (S. 119). Script. rer. Siles. VIII, 123, Mr. 105.

- 39. (S. 120). Zum Dank für diese Silfe, an der im Gefolge R. Georgs auch die mährischen Stände teilnahmen, verlieh der Raiser ihnen 7. Dez. 1462 eine Berbefferung des Landeswappens vgl. B. Bret= holz, Das mähr. Landesarchiv, 1908, S. 124, Nr. 9; vgl. die sonstigen Gnadenbeweise bei Bachmann, Gesch. Böhmens II, 550.
- 40. (S. 121). Die darauf bezüglichen Aktenstücke in Script. rer. Siles. IX (1874), 77 ff.

41. (S. 121). 2. Paftor a. a. D. II, 356, nach Palactý IV, 2,

S. 325.

42. (S. 122). Script. rer. Siles. IX, 147, Mr. 311.

43. (S. 123). Rraus = Rafer, Deutsche Gesch. im Ausgange b. Mit=

telalters I (1905), 438.

44. (S. 125). A. Bachmann, Johannis Rabensteinensis dialogus, in: Archiv f. öfterr. Gesch. LIV (1876), 364; f. auch Palacký IV, 1,

S. 435, 2, S. 670. 45. (S. 126). Bgl. einerseits Palacký IV, 2, S. 665 ff. und Denis, Fin de l'indépendance Bohême. I. Georges de Podiebrad. Les Jagellons (1890), 163, der aber in der Beurteilung Georgs bon Balacty abweicht, andererseits Rafer, Das spate Mittelalter, in: Beltgesch. in gemeinverständl. Darstellung, herausgeg. von L. M. Sartmann V (1921), 192 ff.

46. (S. 126). A. Badmann, D. Reichsgefch. I, 91.

#### Vierter Abschnitt.

1. (S. 127). S. die Stammtafel und meine Neuere Gefch. Böhmens I

2. (S. 128). J. Chmel, Aftenftude u. Briefe g. Gefch. des Saufes Habsburg im Zeitalter Maximilians, in: Monumenta Habsburgica,

I. Abt., 3. Bb. (1858), 252 ff.; Archiv čes. IV, 488.

3. (S. 131). A. Gindely, Bohmen u. Mähren im Zeitalter der Reformation, Bd. I: Gesch, der böhm. Brüder, 1450—1564 (1857); 3. Goll, Quellen u. Untersuchungen 3. Gefch. der bohm. Bruder, Brag 1882, Bb. II: Peter Chelčický u. feine Lehre.

4. (S. 131). Herausgegeben von E. Smetanta, Sit virv, in: Co-

menium Mr. XXII (1912).

5. (S. 136). Gindely a. a. D. I, 49. — Noch 1508 schreibt Bohuslaus v. Haffenstein, daß die Brüder unter K. Georg nicht zu "muchen (hiscere)" wagten; Listář (s. unten Anm. 10) S. 184.

6. (S. 137). A. Bachmann, Arfunden u. Aftenftude 3. öfterr. Gefch. im Zeitalter R. Friedrichs III., in: Font. rer. Austr., 2. Abt.,

28b. XLII (1879), 411.

7. (S. 138). A. Bach mann, Bur Gefch. des Aufstandes der Prager im Sept. 1482, in: Mitteil. d. Bereins f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen XIX (1881), 24, mit weiteren Quellenangaben.

8. (S. 139). A. Theiner, Vetera monumenta Poloniae II (1861), 228, Rr. 254; bfl., Monum. Hungariae II, 488 ff.; vgl. Balactý, Gesch. Böhmens V, 1, S. 260, Anm. 199.

9. (S. 140). Archiv čes. V, 418/9. 10. (S. 141). J. Truhlat, Listář Bohuslawa Hasištejnského z Lobkovic, in: Sbirka pramenuv der kon. bohm. Afad. d. Wiss., Abt. 2, Mr. 1 (1893), 26.

11. (S. 141). B. Gruber, Die Hauptperioden der m. a. Runftentwicklung in Böhmen und den Nachbarlandern, in: Mitt. d. Ber-

eines f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen IX (1871), 264 ff. 12. (S. 142). J. Truhlar, Magister Václav Pisecký, in: Čas. česk. mus. L (1876), 84, und bfl. Počátky humanismu v Čechách in: Rozpravy der tön. böhm. Atademie d. Wiss., Al. III, Ihg. 1, Nr. 3 (1892), 45/6; vgl. auch Höfler, Geschichtschreiber III, 172.

13. (S. 143). Ebenda S. 40.

14. (S. 144). J. Truhlař, Listář a. a. D. S. 175: Ego certe me germanum esse et profiteor et glorior; bgl. dazu Truhlař, Humanismus a humanisté v Čechách, in: Rozpravy a. a. D., Ihg. 3, Rr. 4 (1894), 144; R. Wolfan, Gefch. b. deutschen Literatur in Böhmen (1894), 110 ff.

15. (S. 145). Daß er Bischof von Burgos gewesen sei, wie Bohustaus angibt, läßt sich nicht erweisen; vgl. Listar S. 23 in der Beschreisbung Prags.

16. (S. 145). Wolfan a. a. D. S. 114.

17. (S. 146). Listář a. a. D. S. 213: Quale monstrum si Boemia nostra ferret, bimembrem puerum natum et pisces sub aratro inventos putarem.

18. (S. 146). Herausgeg. von 3. B. Tobolfa in: Hist. Archiv der

ton. bohm. Akademie Nr. 33 (1908), S. 16, 20.

19. (S. 147). 3. Winter in feinem oben, S. 248, Unm. 11 genannten Werk, S. 892 u. f.

20. (S. 148). J. Truhlař, Počátky a. a. D. S. 44/5; dazu Central-

blatt f. Bibliothekswesen, Ihg. 1890, S. 248.

21. (S. 148). Bgl. u. a. J. Klit, Die nationalen Berhältnisse Bohmens von den Gussitenkriegen bis zur Schlacht am Weißen Berge [tschech.], in: Český čas. hist. XXVII (1921), 13 ff., 18.

22. (S. 148). Gefch. Böhmens IV, 1, S. 335, dazu Rlit, S. 21.

- 23. (S. 149). Archiv čes. III, 457, I, 380.
- 24. (S. 149). Listář a. a. D. S. 147, 203. 25. (S. 149). Wolfan a. a. D. S. 110.
- 26. (S. 150). Alit a. a. D. S. 23/4, 30.
- 27. (S. 150). D. Kämmel, Jur Beleuchtung der Čechifierung Böhmens im 15. Jahrh., in: Mitteil. d. Bereines f. Gesch. d. D. in Böhmen XV (1877), 85 ff.; Archiv čes. XII, 261.

28. (S. 151). Tobolta a. a. D. S. 42.

29. (S. 151). C. J. Demuth, Gesch. der Landtafel d. Markgrafensthumes Mähren, 1856, pag. XXXVIII.

30. (S. 151). J. Jirečeř, Codex iuris bohemici, III, 3 (1874), 453.

31. (©. 151). J. Truhlař, Humanismus a. a. D. ©. 29 ff., 55 ff.; J. Blčet, Dějiny literatury české I, 1 (1897), 314 ff.

32. (S. 152). Bgl. Wolfan a. a. D. S. 112, 114.

33. (S. 155). Gesch. Böhmens V, 1, S. 293, 296. — Seine Annahme, daß diese "Veränderungen" auf Einwirkungen von Deutschland zurückgehen, weist die Österreich. Reichsgesch. von Huber-Doppschungen. 4, zurück.

34. (S. 156). A. Lufchin v. Cbengreuth, Handbuch der öfterr.

Rechtsgesch. I (1914), 420.

- 35. (S. 156). In der eigenartigen Schrift "Streit der Wahrheit mit der Lüge um die Güter und die Regierung der Priester", gedruckt 1539. Die Auszüge im Výbor z literatury české II (1868), 794 sind ungenügend. Der Sat fol. XXXV v. lautet: "A zvláště ten stav dělný, jako osel, ješto dy proto nedylo, že zemi těží, nedyldy hoden pro svú sprostnost na světě trpěn dýti." Bet E. Den i Š, Fin de l'indépendance Bohéme I, 263 zum mindesten sehr frei wiedergegeben. Hür das weitere dgl. fol. XI v. ff. Bgl. noch Th. Lind ner, Weltgesch. IV (1905), 177: "Rirgends standen die Bauern so schlecht, wie in Böhmen..."; Denis S. 248—280.
- 36. (S. 157). Herausgegeben von B. Brandl, 1868. Eine noch ungedruckte alte deutsche Übersetzung im mähr. Landesarchiv (Becksche Handschifchriftensammlung) u. d. T.: "Lanndts-Droknung und Recht des Marggraffthumb Märherrn auf behembischer Sprach in Deutsch dransferiert". Bgl. P. v. Chlumecky, Das Tobitschauer Buch. 1858.

37. (S. 157). Herausgegeben von F. Palactý im Arch. čes. V (1862), 1 ff. — Wit lateinischer übersetzung in der Ausgabe von 1527 von

Mag. Roderich Dubravus v. Dubrava.

38. (©. 158). Ş. Şirečef, Právnický život v Čechách a na Moravě (1903), ©. 304.

- 39. (S. 160.) A. Liste, Der Congress zu Wien i. J. 1515, in: Forsch. 3. beutschen Gesch. VII (1867), 463 ff.
- 40. (S. 161). Archiv čes. VII, 175.
- 41. (S. 162). Kraus = Raser, Deutsche Gesch. im Ausgang d. Mittelalters. 1438—1519. II, 505.
- 42. (S. 163). R. Fronius, Luthers Beziehungen zu Böhmen, in: Fahrbuch b. Brotestantismus XVI (1895), 1 ff.
- 43. (S. 165). A. Gindelh, Gesch. ber böhm. Brüder I (1857), 163 und Anm. 70 auf S. 502; B. Czerwenka, Gesch. ber ebangel. Kirche in Böhmen II (1870), 156.

44. (S. 165). Seine Briefe in tichechischer Sprache f. Archiv čes. I, 69 ff.

45. (S. 167). Palactý, Gefch. Böhmens V, 2, S. 440.

46. (S. 167). Bartholomaus von St. Aegib in feiner Chronica de seditione et tumultu Pragensi 1524-31, lateinisch herausgeg. von C. v. Höfler, Prag 1859, tschechisch von J. F. Šimáť in: Font. rer. Bohem. V (1907), 1 ff.

47. (S. 168). Bericht des Gefandten R. Ludwigs an R. Siegmund von

Bolen, in: Acta Tomiciana VI (1857) 279.

48. (S. 170). Chronit des Georg Pifenfis, 1518-26, in: Font. rer. Bohem. V, 359.

49. (S. 171). Palactý, Befch. Böhmens V, 2, S. 518, Anm. 380.

50. (S. 174). A. Rezet, Francouzská politika v Čechách, 1519-34, in: Shorník hist. I (1883), 53.

#### Fünfter Abschnitt.

1. (S. 176). Archiv čes. IV (1846), 108.

2. (S. 176). J. Raloufet, České státní právo (2. Aufl. 1892), 183, nimmt an, daß von den mindeftens drei damals ausgeftellten Urkunden K. Friedrichs III. alle, bis auf eine, noch vor 1547 muffen entfernt worden sein; vgl. auch A. Bachmann, Deutsche Reichsgefch. I. 569, Annt. 1, Balack v. Gefch. Böhmens IV, 2, S. 355, auch 266; wegen beffen Annahme von einer Rüdstellung der Urtunden von 1364, A. Suber, Beich. Ofterreichs III (1888), 171, Anm. 1.

3. (S. 177). J. Kaloufet a. a. D. S. 513.

4. (S. 177). A. Rezef in: Čas. česk. mus. LV (1881), 394, 401. -Der Prager Chronist (Script. rer. Bohem. III, 386) sagt ausdrücklich, daß die Wiener Chebesprechungen von 1515 dem Brager Landtag bekanntgegeben wurden, "worauf unsere Getreuen das Te Deum laudamus sangen, am Pfingsmontag".

5. (S. 177). Das Hauptwerk fortan ift "Die böhm. Landtagsverhandlungen u. Landtagsbeschlüsse von 1526 an..., hrg. vom k. böhm. Landesarchiv" I (1877) — XI, 1 (1910) bis 1605, XI, 2—XIV fehlen, XV (1917) behandelt das Jahr 1611. — Ausführlich habe ich ben Zeitabschnitt 1526-1576 behandelt in meiner "Neueren Gesch. Böhmens", I (1920), erschienen in der Perthesschen "Allgemeinen Staatengeschichte", hrg. von H. Onden.

6. (S. 177). Bgl. Band I, S. 75. 7. (S. 183). A. Fische I, K. Ferdinands I. Bersuch zur Einführung einer rein landesfürstl. Berwaltung in Mähren (1528), in: Zeitschr. des deutschen Bereines f. d. Gesch. Mährens u. Schlesiens, XVII (1913), 259.

8. (S. 183). Chr. F. Stälin, Aufenthaltsorte R. Ferdinands I. 1521-64, in: Forsch. 3. deutsch. Gesch. I (1862), 384.

- 9. (S. 185). Archiv čes. XI (1892), 492.
- 10. (S. 186). A. v. Govah, Urfunden u. Aktenftude zwischen Ofterreich, Ungarn u. der Pforte im 16. u. 17. Ihd. I (1840), Lief. 4, S. 59, Mr. 1.

11. (S. 186). München, Reichsarchiv, Fürstenfachen, Bb. XXIV, Fol.

318, f. meine N. Gesch. Böhnt. 89.

12. (S. 189). Die Nachweise in meiner N. Gesch. Böhm. 93 ff.

13. (S. 190). Eine wichtige Quelle für diese Zeit bilden die "Nuntiaturberichte aus Deutschland", 1533-1590. 1603 ff., hrg. teils vom f. preuß. Justitut in Rom, teils bon der Wiener Atad. d. Biff., teils von der Görres-Gesellschaft in München, vgl. Dahlmann-Wait, Quellenkunde d. deutschen Geschichte, 1912.

14. (S. 193). Archiv čes. XX (1902), 82.

15. (S. 196). Bu ber in meiner R. Gefch. Bohmens S. 115 ff. angeführten Lit. val. noch R. Rrofta in Cas. česk. mus. XCI (1917), 2 ff.

16. (S. 196). G. Egelhaaf, Deutsche Gesch. im 16. Jahrh. II (1892),

415.

17. (S. 197). E. Brandenburg, Polit. Korrespondenz bes Bergogs u. Kurfürsten Morit v. Sachsen II (1904), 784; f. auch sein Buch: Morits von Sachsen I (1898).

18. (S. 198). C. v. Rügelgen, Zeitgemäße Traftate aus der Refor-

mationszeit. Seft 2 (1903). 19. (S. 199). E. Brandenburg a. a. D. S.

20. (S. 199). G. Loefche, J. Mathefins. 2 Bbe. (1895); der Brief= wechsel des Mathesius, in: Jahrb. f. Gesch. d. Protestantismus XI (1890).

21. (S. 200). Die Vorgänge im einzelnen find behandelt in: "Acta aller Handlungen, so sich zwischen ... Ferdinanden ... und etlichen Personen aus dem Berrn-, Ritter- und Bürgerstand der Cron Beheim des vergangen 1547 Fars verloffen ... Aus behemischer in deutsches Sprach transferiert und gedruckt 1548". Im Auszug in: Landtagsverh. II, 69. - Die zweite Hauptquelle ift: Sixt von Ottersborf, Knihy pamatné o nepokojných letech 1546 a 1547 (Gedenkbücher über die unruhigen Jahre 1546 u. 47), hrg. von J. Teige in: Světová knihovna Nr. 1363—79, Prag (1919). Dazu K. Tieftrunt, Der Widerstand der bohm. Stände gegen Ferdinand I. i. 3. 1547 (tichech.), 1872.

22. (S. 203). W. Březan, Život Viléma z Rosenberka (Das Leben

B. v. R.), hrg. in: Bibliotéka Staročeská. 1847.

23. (S. 206). Beachtenswert ist, daß in den Landtagsberhandlungen des J. 1590 davon die Rede war, daß 1547 in Mähren die Bikarden (d. h. die Brüder) einige taufend Mann gefammelt hatten, um gegen Ferdinand zu ziehen. Landtagsverh. VII, 455.

24. (S. 208). J. S. m i b t, Historia soc. Jesu provinciae Bohemiae I-III (1747-54); A. Rroeß, Gesch. der bohm. Proving der Gesellschaft Jesu I (1910); 3. Winter, Život cirkevní v Čechách (Das firchl. Leben in Bohmen). 1895.

25. (S. 208). D. Braunsberger, B. Petri Canisii S. J. epistulae

et acta I-V (1896-1910).

26. (S. 209). A. Frind, Die Kirchengeich. Böhmens III (1872), IV (1878).

27. (S. 210). R. Borobh, Anton Brus v. Müglit, in: Ofterr. Vierteljahrsschrift f. fath. Theologie, XIII, 1874.

### Sechster Abschnitt.

1. (S. 212). Bgl. "Staat und Gefellschaft ber neueren Zeit", in: "Die Kultur der Gegenwart", Teil II, Wit. V, 1, 1908. 2. (S. 213). Bgl. meine Neuere Gesch, Böhmens S. 223 ff. 3. (S. 214). R. Holtmann; K. Maximilian II. bis zu seiner

Thronbesteigung 1527--1564 (1903).

4. (S. 216). Über die Quellen zu diesem Landtag und ihn felbst, vgl. E. Reimann, Der böhm. Landtag d. J. 1575, in: Forschungen 3. deutschen Gesch. III (1863), 257 ff.

5. (S. 217). über Böhmen und die Bartholomäusnacht verzeichnet

Literatur C. Zibrt, Bibliografie III, 456, Nr. 9564.

6. (S. 217). Die böhm. Landtagsverhandlungen IV, 433; die "Pro-positionen" S. 156 ff. 7. (S. 219). Bgl. F. Hreisa, Die böhm. Konfession, ihre Ent-

stehung, ihr Wesen und ihre Geschichte, im: Jahrbuch f. Gesch. des Brotestantismus in Osterreich, Ihg. XXXV—XXXVII (1914 ff.), ein Auszug aus seiner gleichnamigen tschech. Abhandlung in: Rozpravy der kön. böhm. Akademie in Prag, Kl. I, Kr. 46 (1912); vgl. Böhm. Landtagsverhandlungen XI, 1 (1910), 49, Anm. 178.

8. (S. 222). A. Theiner, Annales ecclesiastici I (1856), 452, nach einem Bericht des Gesandten Giovanni Vescovo di Torcelli an den

Kardinal di Como, ddo. Prag, 1575, Febr. 25.

9. (S. 223). Bgl. J. Janffen, Gesch. des deutschen Bolfes IV

(1896), 496.

10. (S. 223). Neben bem Hauptwerk A. Gindelh, Rudolf II. und seine Zeit, 2 Bde. (2. Aufl. 1868) vgl. F. Stieve, Rudolf II., deutscher Kaiser, in: Abhandlungen, Borträge u. Reden (1900), S. 93 ff. (auch: Allgem. deutsche Biographie). Über Rudolfs Krantheit f. noch: Böhm. Landtagsverhandlungen X (1900), 242, und die unter Unm. 20 genannte Arbeit Stiebes, S. 33 ff.

11. (S. 224). Landtagsverhandlungen VII (1891), 447.

12. (G. 225). Bezüglich Mährens bgl. F. Rameničet, Mähr. Landtagsverhandlungen und Zusammenkunfte (tichech.) II (1902), 330; III (1905), 677. Das dreibandige Werk ist als einzige Bearbeitung der mähr. Landtagsakten wichtig, wenn auch R. Krofta, Böhm. Landtagsberh. XI (1910), 2, auf "bie ernsten Mängel und vielen

Ungenauigkeiten" hingewiesen hat. - Zusammenfassend &. Stiebe, Der Ralenderstreit des 16. Ihots. in Deutschland, in: Abhandl. der III. (hist.) Klasse der kon. bahr. Akademie d. Wiss. XV, 3 (= Denkschriften LIV). 1880.

- 13. (S. 225). J. Fire det, Denkwürdigkeiten bes Wilhelm Grafen Siawata (tichech.) I (1866), 36; im Auszug H. Opočenský, in: Světova knihovna Nr. 1044/6 (1912), S. 45.
- 14. (S. 225). Böhm. Landtagsverh. IX (1897), 9.
- 15. (S. 226). Bgl. außer ben einzelnen Bänden ber Böhm. Landtags= verhandl. auch die Einleitung von R. Arofta zu Bd. XI (1910), 47.
- 16. (S. 226). E. Denis, Fin de l'indépendance Bohême II (1890), 335: "s'il était nécessaire, pour ruiner l'hérésie, de ruiner la Bohême, ils n'éprouveraient ni pitié ni remords".
- 17. (S. 227). Böhm. Landtagsverhandlungen X (1900), 336, Nr. 270; bgl. dazu J. Glüdlich, Das Mandat gegen die Brüder bom 2. Sept. 1602 und beffen Durchführung in den J. 1602-04 (tichech.), in: Sitzungsber. d. kon. bohm. Gefellschaft b. Wiff., Ihg. 1904 (1905), Mr. X.
- 18. (S. 227). Briefe hat herausgegeben J. Glüdlich im: Historický Archiv der kön. böhm. Akad. d. Wiff., Nr. XXX (1908), XXXVIII (1912).

19. (S. 228). Beispiele bei 3. Winter, Rirchl. Leben in Böhmen

(tschech.), 1895, S. 248 ff.

20. (S. 228). F. Stiebe, Die Verhandlungen über die Rachfolge K. Nudolfs II., in: Abhandl. der III. (hift.) Klasse der kön. bayr. Afad. d. Biss., XV, I (= Denkschriften LIV), 1880, S. 1 ff. 21. (S. 228). Aber den "Prozeß Lobkowih" vgl. jeht die früheren Darsstellungen ergänzend und verbessernd: Landtagsverh. VIII (1895),

141 ff.

22. (S. 229). F. Stiebe, Briefe u. Alten z. Gesch. des 30jährigen Krieges V (1883), 943 unter "Böhmen" u. s. in diesem Werke. 23. (S. 229). Bgl. dazu F. Kameniček, Quellen zu den Einfällen

- Boczfais in Mähren (tschech.), in: Historický Archiv der fön. böhm. Afad. d. Wiff. Ar. IV (1894). 24. (S. 229). Über ihn die start verherrlichende Schrift von P. v. Chlumeckh, Carl von Zierotin und seine Zeit. 1564—1615 (1862), nebst Beilagenband (Briefe) 1879; B. Brand I, Schriften bes K. v. Z. (tschech.) 5 Bde. (1866—72). Die Briefe K. v. Z. im Archiv. čes. XXVII (1904).
- 25. (S. 232). Neben der älteren umfassenden Arbeit von A. Gindelb, Gesch. der Erteilung des Böhm. Majestätsbriefes von 1609 (1858), vgľ. K. Krofta, Der Majestätsbrief Rudolfs II. (tschech.), 1909. — Bierotins Brief an Budoweş im Archiv čes. XXVII (1904), 462.
- 26. (S. 234). Bgl. Böhm. Landtagsberh. XV, 1 (1917), S. XXXIV.

- 27. (S. 235). A. Ginbelh, Gefch. des 30jährigen Krieges I (1869), 79, 78.
- 28. (S. 236). Z. Winter a. a. D. S. 249 ff.; 254 ff.

29. (S. 236). A. Rezet, Denkwürdigkeiten bes Nifolaus Datschitzth von Heflau [tichech.], I (1878), 244.

30. (S. 237). Diese und andere Zeitbilder enthält die wichtige sogen. zweite Apologie der Stände des Königreiches Böhmen in tichech. Sprache, hrg. von B. Subert, Brag 1862 (f. Gindelh, Gefch. d. 30jahr. Krieges I, 235 ff.), dann die Bohm. Gefch. des Baul

Stala von 3hor [tichech.], hrg. von K. Tieftrunt, 2 Bbe., 1865. 31. (S. 238). G. Ment, Deutsche Gesch. (1913), S. 330: "Bom Prager Fenstersturz datiert man bald nach dem westphälischen Frieden die Kriegszeit und nennt ihn daher Dreifigjähriger Krieg."

32. (©. 240). M. Kitter, Deutsche Gesch. im Zeitalter d. Gegenreforsmation u. des 30jähr. Krieges (1555—1648), III (1908), 25.

33. (S. 244). Die reiche Literatur über die Schlacht am Weißen Berge verzeichnet Zibrt, Bibliografie IV, 398 ff., Nr. 6544-7022. Die wichtigsten Darstellungen bei A. Ginbelh, Gesch. d. 30jähr. Krieges III, 329; M. Ritter, Deutsche Gesch. III, 105; J. Krebs, Die Schlacht am Weißen Berge, 1879 u. andere Schriften diefes Berfaffers. Die folgende Anführung aus J. Beckovsty, Poselkyně starých přiběhův českých, herausgeg. von A. Rezek II (1879), 303.





# Stammtafel: Verwandtschaft der Premysliden l Könige vi

Premysliden

Luret

Dtakar II. † 1278

Wenzel II. † 1305

vermählt

Wenzel III. † 1306

Elisabeth + 1330 vermählt mit Johann

**Rarl IV.** † 1378

Wenzel IV. + 1419 Sigmund + 141

Jagellonen

Elisabeth † 144

Kasimir IV. vermählt mit Glisabeth + 150

Wladislaw IV. † 1516

Anna † 1547 Ludwig † 1526

Maximilian II. † 1576

Rudolf II. † 1612 Mathias † 1619

# luxemburger, Jagellonen und Habsburger als Böhmen.

| urger                                          | <b>Habsburger</b><br>Rubolf I. + 1291 |                            |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
|                                                |                                       |                            |
| i t                                            | Guta Albred                           | ht I. † 1308               |
| 1346 Albrecht II. † 1358                       |                                       |                            |
| Albred                                         | t III. † 1395                         | Leopold III. + 1386        |
| Albred                                         | ht IV. † 1404                         | Ernst + 1424               |
| ermählt mit Albred                             | ht V. (II.) † 1439                    | Friedrich V. (III.) † 1493 |
| Ladislaus Postumus † 1457 Maximilian I. † 1519 |                                       | Mațimilian I. † 1519       |
| 8                                              |                                       | Philipp d. Sch. + 1506     |
| nählt mit Mari                                 | a Karl V.                             | Ferdinand I. + 1564        |
| Ferdinand † 1595 Karl v. Steiermark † 1590     |                                       |                            |
| Junganet bon &                                 |                                       | ferdinand II. † 1637       |







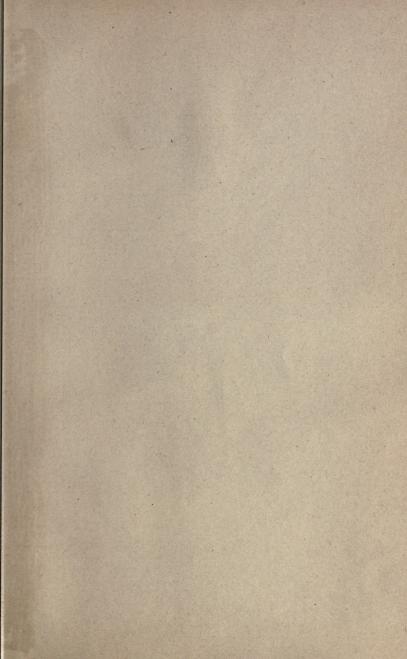



B7 Bd.2

DB Bretholz, Berthold 205 Geschichte Böhme Geschichte Böhmens und Mährens

## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

